

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

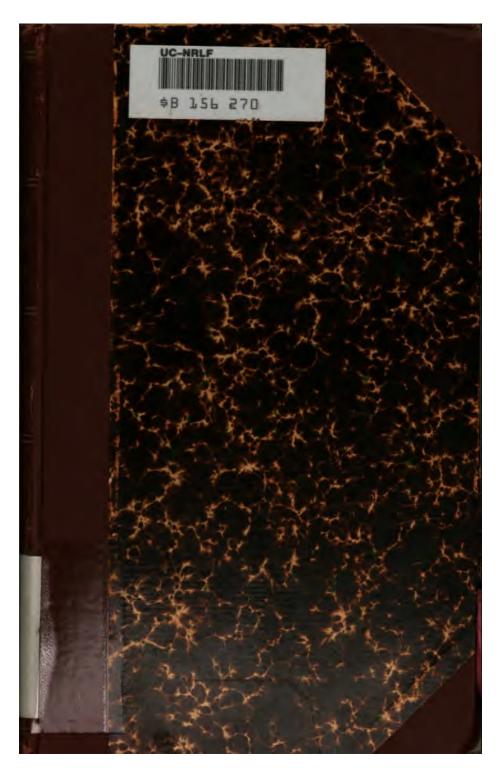

## LIBRARY

OF THE

## UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Class 927 M836 B34 • • • •

# Thomas Morus.

Von

Reinhold Baumftark.



Freiburg im Breisgau. Herber's che Verlagshanblung. 1879.

٠,

Zweigniederlassungen in Strassburg, München und St. Louis, Mo.

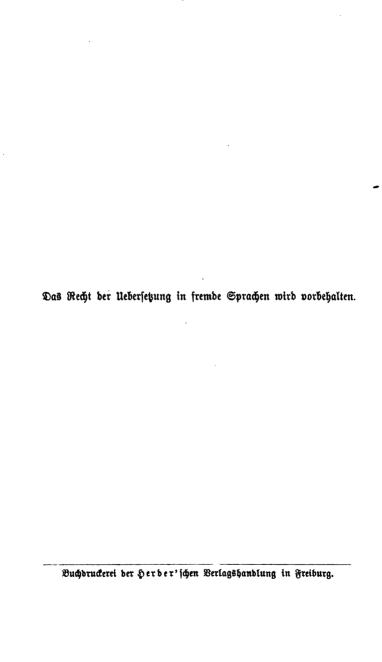

DA 334 M8 B35 1879 MAIN Wormort.

Indem ich diese Arbeit über Thomas Morus der Oeffentlichkeit übergebe, fühle ich mich ergriffen von ernster Rührung und von Dankbarkeit gegen Sott. Denn mehr als einmal während des Verlaufs derselben glaubte ich die Hoffnung auf Erhaltung meines irdischen Daseins ausgeben zu müssen, und meine gänzliche Unfähigkeit zu jeder andern, als einer frei gewählten und frei bemessenen Thätigkeit wurde von Arzt und Staatsregierung unumwunden anerkannt. Es ist noch so und wird vorausssichtlich so bleiben, wenn auch Milberung durch Gottes Beistand verliehen werden mag. Jedensalls ist dieses Bücklein inmitten schwerer Prüfungen recht eigentlich aus meinem Herzen herausgewachsen; es ist die Frucht ernster Studien, gewissenhafter Wahrheitsliebe. Meine Freunde wissen das; möchten auch die Gegner durch den Inhalt der Schrift gezwungen sein, dem gleichen Anerkenntniß sich nicht zu verschließen.

Rirchhofen, bei Rropingen, Februar 1879.

Reinhold Banmftark.

## Inhalt.

|      | •                                                       | Seite |
|------|---------------------------------------------------------|-------|
| I.   | Jugenb und Erziehung. Studienjahre. Erftes öffentliches |       |
|      | Auftreten. Rloftereinsamkeit. Reise                     | 1     |
| II.  | Berhältniß zu Erasmus. Familienleben                    | 23    |
| III. | Amtliche Stellung. Literarische Thatigfeit. Berfonliche |       |
|      | Erscheinung                                             | 71    |
| IV.  | Utopia                                                  | 80    |
| V.   | Staatsbienft                                            | 109   |
| VI.  | Morus als Lorbtanzler                                   | 130   |
| VII. | Privatleben, beginnenbe Berfolgung                      | 182   |
| III. | Proces und hinrichtung                                  | 210   |

•

Thomas Morus.

|   |  |  |   | i |
|---|--|--|---|---|
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  | - |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   | . |
| , |  |  |   |   |
| • |  |  |   | i |
|   |  |  |   | i |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   | 1 |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   | : |



I.

## Ingend und Erziehung. Studienjahre. Erstes öffentliches Auftreten. Alostereinsamkeit. Reise.

Charakter und Lebensschicksale bes berühmten englischen Staatskanzlers Thomas More ober Morus sind in den Literaturen der hervorragendsten europäischen Nationen vielsach bearbeitet und dargestellt worden. Nicht nur More's heimatheliche Sprache hat sein Lob verkündet; in Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland haben sich gelehrte und volksthümliche Schriststeller nicht weniger um ihn wetteisernd bemüht.

Und was noch mehr ist: dieser Mann, der für eine ganz bestimmte, scharf ausgesprochene und ausgeprägte religiöse Ansichaung, der, um es mit einem Worte zu sagen, für die katholische Wahrheit gelebt hat und in den blutigen Tod gegangen ist — er wird von den literarischen Bertretern aller, auch der entgegengesetzesten religiösen, kirchlichen und politischen Standpunkte allerdings nicht mit gleichem Grad von Bewunderung und Liebe, dennoch aber mit gleicher Hoch achtung genannt: und noch heute, nach mehr als drei zurückgelegten Jahrhunderten, ist selbst das protestantische England stolz auf seinen großen katholischen Sohn. Darin liegt sicherlich ein genügender Grund für die Annahme, daß wir es bei Thomas Morus jedenfalls mit einer ganz außerordentlichen Persönlichzeit zu thun haben, die wohl verdient, immer wieder von Neuem betrachtet und ersorscht zu werden.

Inzwischen leiben bie meisten schriftstellerischen Bearbeistungen bes großen Kanzlers und Blutzeugen, wenigstens bie meisten ber mir zugänglich gewordenen, an einem breifachen Baumstart, Thomas Morus.

Manael. Sie bezweden erftens zu absichtlich und zu ausschließ= lich die Berherrlichung ihres Gegenstandes; fie stellen ihn eben beghalb zweitens zu losgelöst vom Hintergrunde seiner Zeit, nur als Einzelfigur und nicht als Theil eines groken Befammtbilbes bar; fie verwenden endlich zwar fehr große Mühe auf Entfaltung und Schaustellung ernster und gründlicher Gelehrsamteit, aber zu wenig Fleiß auf eine ben Leser anziehende und befriedigende sprachliche Darftellung. Unbere hinwiederum haben, fei es mit ober ohne Absicht, bas Bebiet ber Beschichte verlaffen und find gang bem hiftorischen Romane anheimgefallen. allen biesen angebeuteten Beziehungen nach bem Gegentheil zu ftreben, bas ift mein Vorsat bei ber gegenwärtigen Arbeit über Thomas Morus: und biefer aute Vorsat moge mir bei meinen Lefern und Leferinnen wenigstens einen Unspruch auf freundliche Rachficht erwerben.

Begen Ende bes funfzehnten Sahrhunderts driftlicher Beit= rechnung befand fich bas Rönigreich England in einem Zustand. wie er großen Umwälzungen vorherzugehen pflegt, bas beißt in einem Buftand, welcher schlechterbings nicht fortbauern konnte. Die geistigen Mächte, welche bas Leben ber Menschen mahrend bes Mittelalters beherrscht hatten, maren nicht mehr im Stande, ihrer Aufgabe zu genügen. Die Rirche hatte burch die Unwürdigkeit und Unfittlichkeit einer großen Anzahl ihrer Diener in weiten Rreisen ben Ginflug verloren, welcher ihrer göttlichen Macht gebührt: die verehrungswürdige Beiligkeit, welche niemals aufgehört hat, in England wie überall, so viele kirchliche Anstalten und einzelne Versonen auszuzeichnen, war aleichwohl nicht im Stande, der im Großen und Bangen herrschenden fitt= lichen Entartung und Veräußerlichung bes religiösen Lebens bas Gleichgewicht zu halten. Roch viel schlimmer ftand es mit bem Abel bes englischen Königreichs. Gin blutiger, greuelvoller, mehrere Sahrzehnte umfaffenber Burgerfrieg, bekannt unter bem Namen bes Rampfes zwischen ber rothen und weißen Rose ober amischen ben Häusern Pork und Lancafter, hatte bas Land verbeert und feine besten Rrafte bis nabe gur Bernichtung aufgerieben, ohne bak irgend ein höherer Bedanke, irgend eine fruchtbringende Idee als Grundlage ober Endziel bes entfetzlichen Ringens nachgewiesen werben konnte: Die Folge bavon war, daß die edlen Geschlechter theils ausgestorben, theils verarmt, theils fonft verkummert maren, und bag nicht minder bas Bolf in seiner Gesammtheit allen Glauben an die boberen Stände und beren Führung verloren hatte. Aus biefen beiben Kactoren - bem Zustand ber Kirche und jenem bes Abels ergab sich in Berbindung mit den Folgen ber langen burger= lichen Kriege ein unermefliches fociales Elenb. bingen die Galgen voll armer, ungludlicher Menschen, die in Berzweiflung und hungersnoth gestohlen hatten, mas ihre abgezehrten Finger zu erhaschen im Stanbe maren; bie Staatsgewalt bachte nicht baran, Abhilfe ju suchen gegen ben allgemeinen Jammer, und wenn sie auch baran gebacht hatte, so würde ihr die Macht und die Einsicht zu folchem Zwecke aleich= makia gefehlt haben.

Unter solchen Berhältnissen geschah es, baß König Heinrich VII. im Jahre 1485 burch seinen entscheibenben Sieg bei Bosworth über Richard III. bas Zeitalter ber Aristokratens Bürgerkriege beenbigte und sich alsbalb anschiekte, während seiner vierundzwanzigjährigen Regierung wesentlich neue Zustände bes Landes zu begründen.

Heinrich VII. war ein willensstarker, despotischer Fürst, wie die Zeit ihn verlangte. Er vollendete die Demüthigung der früher so selbstbewußten und troßigen Abelsgeschlechter, zog den Bürgerstand zu größerer Bedeutung, zu gesteigertem Selbstbewußtsein, zu verbesserten Lebensverhältnissen heran, und machte nebendei vom Parlament nur denjenigen Gebrauch, welcher behuss möglichst außgiediger und unaußgesetzer Steuerbewilligung schlechterdings nicht entbehrt werden konnte. Die eigenklich geiftigen, sittlichen und religiösen Zustände der Nation fanden unter Heinrichs VII. rauher Hand keine Pssege, wie ihm selbst das Berschrichs VII. rauher Hand keine Pssege, wie ihm selbst das Berschrichs

ständnik für diese Dinge abging. Uebrigens besserten fich die all= gemeinen gesellichaftlichen Berhältniffe langfam wenigstens infofern, als Rechtsficherheit an die Stelle bes Kauftrechtes, Sandel und Verkehr an die Stelle der allgemeinen Verwilderung und Berrüttung zu treten anfing. Diefer gunftigen Bormartsbewegung maren sich aber die Menschen im Allgemeinen nicht Kar bewußt: Beinrich VII. und seine Regierung waren beghalb von ben Unterthanen zwar fehr gefürchtet, aber nichts weniger als bei ihnen beliebt, und als die Herrschaft bes Königs fich allmälig ihrem Ende nahte, ba geschah es unter bem allgemeinen und beutlich ausgeprägten Gefühle bes englischen Boltes, bak aukerorbentliche Dinge kommen mußten, um bas Land auf bem Wege einer gebeihlichen Beiterentwicklung voranzuführen. In welder Richtung biek geschehen muffe ober werbe, barüber vermochte sich höchst mahrscheinlich keiner ber bamals Lebenben Rechenschaft abzulegen: ob die Beränderung zum Suten ober jum Bofen erfolgen werbe, bas ftand in jener allmächtigen Sand, welche bie Geschicke ber Staaten und Bolter lentt; bas aber scheint so ziemlich in allen Rlaffen ber Bevolkerung mit ber Rraft einer gemeinsamen Ueberzeugung fich geltend gemacht zu haben, bag es fo nicht bleiben tonne, wie es bisher gemefen.

Unter solchen Zeitverhältnissen — und sie kehren in der Geschichte der Menschen immer wieder — sind stahlharte, rückslichtslose, willenskräftige und unbarmherzige Persönlichkeiten am Plat und zu glänzender Laufbahn berusen: ideal angelegte Gemüthömenschen, wenn auch vom edelsten Streben beseelt und von den glänzendsten Talenten getragen, werden nur zu leicht von dem Räderwert des gewaltigen Maschinengetriebes erzeriffen und zermalmt. In solcher Zeit ward Thomas Morus geboren: in ihr verlebte er seine Jugendjahre.

Geburtszeit und früheste Jugend bes Thomas Morus sind in eine gewisse Dunkelheit gehüllt, welche auch die neueste Geschichtschreibung vollständig aufzuhellen nicht vermocht hat. Doch wissen wir, daß er ungefähr um das Jahr 1480, jedenfalls mehrere Jahre vor der Thronbesteigung König Heinrichs VII., in der "Milchstraße" zu London das Licht der Welt erblickte. Er war der einzige Sohn seines Vaters: zwei Schwestern, Jo-hanna und Elisabetha, vermählten sich zu ihrer Zeit mit Männern aus guten Familien, ohne auf den Lebensgang ihres Bru-bers irgend einen Einfluß auszuüben.

Der Bater unseres Thomas, John More, war Richter am vorzugsweise sogenannten "königlichen Gerichtshofe" (Kings Bench). Er war ein Mann von vortrefflicher Gesundheit, ber ein Alter von etwa neunzig Jahren erreichte, treu in seinem Beruf und stolz auf benselben, rechtschaffen und unansechtbar in seinem Lebenswandel, aber streng in seinen Grundsähen und rauh in ihrer Anwendung auf das Leben, was er gerade seinem einzigen Sohne gegenüber bewiesen hat.

More's Mutter, die er in früher Kindheit durch den Tod verlor, war eine geborene Handcombe, gleich ihrem Gemahle aus alter bürgerlicher oder landadeliger Familie. Der Neuvermählten erschienen in der Nacht nach ihrer Hochzeit Zahl und Gestalt der ihr beschiedenen Kinder, eingegraben, so träumte sie, in ihren Ehering: das Angesicht eines derselben leuchtete in höherem überirdischem Glanze, während ein in der Folge zu früh geborenes in kaum erkennbarem Dämmerscheine austrat. Nach dem Tode dieser Gattin hat John More sich noch zweismal verheirathet, ohne jedoch weitere Nachkommenschaft zu erzhalten.

Aus den Kindheitstagen des Kleinen Thomas wird uns nur ein einziges Ereigniß erzählt, — ob es auf Sage oder Geschichte beruht, mag dahingestellt bleiben: doch verdient es immerhin erzählt zu werden, weil es bezeichnend ist für die Art der Erziehung. Die Amme des Thomas Morus ritt nämlich eines Tages, mit diesem ihrem Säugling in den Armen, über einen angeschwollenen Fluß und gerieth plötlich in eine gefährlich tiese Stelle. Das Pferd sank ein, und die Amme, rasch be-

sonnen und nur für das Kind besorgt, warf dasselbe über einen Zaun in das nächste Ackerseld: nachdem es ihr sodann gelungen war, auch sich selbst aus ihrer gefährlichen Lage zu retten, sand sie den Kleinen zu ihrer nicht geringen Ueberraschung vollskommen unverletzt, nicht einmal schreiend, sondern mit holdselisgem Lächeln die kühne Reiterin und Retterin belohnend.

Thomas empfing ben ersten Unterricht in ben Anfangsgründen alles Wissens und in der lateinischen Sprache, ohne deren gründliche Kenntniß und fertigen Gebrauch damals keinerlei höhere Bildung als möglich gedacht wurde, in der Sankt Antons-Schule, welche zu einem gleichnamigen Hospitale in der "Nähnadelstraße" zu London gehörte. Die Anstalt, um jene Zeit im allerbesten Ruse stehend, wurde geleitet von einem gelehrten Manne Namens Nicolaus Holt, unter dessen Führung unser talentvoller und lernbegieriger Schüler, wie er selbst später sich ausdrückte, seine lateinische Grammatik "vielmehr gierig verschlungen, als mit Muße verdaut" hat. Balb überztraf er alle seine Mitschüler an Kenntnissen und stets sortsschreiben Leistungen.

Der alte John More scheint sich bei ber Erziehung seines hoffnungsvollen Sohnes von allem Anfange an den sestbegrünsbeten Plan vorgesteckt zu haben, benselben einer öffentlichen Laufsbahn im Dienste des Staates zu widmen und für diesen Beruf sorgfältig und allseitig vorzubereiten. Der erste Schritt auf dem Weg zu diesem Ziele mußte nach den Anschauungen und Sitten damaliger Zeit in dem Anschluß eines jungen Menschen an irgend eine Persönlichteit von Bedeutung im öffentlichen Leben bestehen, und dieser Anschluß konnte nur ersolgen in der Form eines Dienstverhältnisses, nicht unähnlich der Stellung eines Pagen.

Richter More war burch seine amtliche Stellung und burch sein persönliches Unsehen in ber gunftigen Lage, seinen Sohn in bem Hause keines geringeren Mannes unterbringen zu könenen, als bes Carbinals Morton. Dieser bejahrte Briefter

und Staatsmann hatte alle bie Sturme bes enalischen Burgerfrieges an hervorragender Stelle burchgemacht; er mar einer ber hauptfächlichsten Begrunder von Konig Beinrichs VII. neugestaltender Herrschaft, und gerade damals des Königs begunftigter und einflufreicher Staatsminister, jugleich auch Lordfangler und Erzbischof von Canterburg. Es war in jedem Betracht feine kleine Errungenschaft für einen jungen Menschen. unter ben Augen einer fo bebeutungsvollen Berfonlichkeit heranzuwachsen und fich auszubilben, selbst wenn er bie Berpflichtung in der Rauf nehmen mußte, bei bes Cardinals Tafel aufzuwarten und in biefer, sowie in anderen ahnlichen Beschäftiaungen, aus ben Gesprächen, ben Lehren und Anweisungen bes vielgeprüften und erfahrungsreichen Greises Frucht und Nuten au gieben. Der Bortheil biefes Berhaltniffes mar für ben jungen More um so größer und einleuchtenber, als Cardinal Morton mit seinen übrigen hervorragenden Eigenschaften eine gründliche gelehrte Bilbung verband, fo bag feine Bunftlinge nicht nur Schut, Beforberung und Begunftigung in ihrer weiteren Laufbahn, sondern auch höhere geistige Anregung hofften und fan-In der That hat der junge Thomas Morus mit jenem hohen sittlichen Ernst, ber ibn mabrend seines ganzen Lebens auszeichnete, ben vollsten und fraftigsten Gebrauch gemacht von ber so gunstigen Lage, in welche er sich burch bie Fürsorge feines Baters und burch bie Bunft bes mächtigen Pralaten versett fab. Dem Letteren bat er bis in seine gereiften Mannes= jahre ein bankbares und ehrerbietiges Andenken bewahrt, und in seinem berühmten Werte "Utopia", von welchem wir später eingehend sprechen werben, ihm burch ben Mund einer erbichteten Berfonlichkeit folgende fraftvollen und tief empfundenen Worte gewibmet:

"Dieser hochwürdige Rirchenfürst war ebenso verehrungswerth um seiner Beisheit und seiner Tugenden, wie um seiner hohen kirchlichen und politischen Stellung willen. Er war ein Mann von mittlerem Buchse, keineswegs gebrochen von ber

Laft feiner hoben Jahre. Sein Blid flöfte Chrerbietung ein, aber teine Furcht. Er mar freundlich im Umgang, aber gleich: wohl voll meisen Ernstes. Wenn Bittsteller zu ihm kamen, nahm er wohl zuweilen einen scharfen und einbringenben Ton an, um sie auf die Brobe ju ftellen und besto beffer ju beurtheilen, ob und wie er fie in Beschäften verwenden konne. Seine Ausbrucksweise war markig, bestimmt und boch berebt. Er besaf ausgebehnte und tiefe Rechtstenntnisse, einen unvergleichlichen Wit, ein munderbares Gebachtnig. Studium und Erfahrung hatten feine natürlichen Beiftesgaben gereift und erweitert. Der König legte großen Werth auf feine Rathichlage, und bas Gemeinwohl beruhte zu einem groken Theile auf ihm. Er hatte fich feit seiner frühen Jugend in ben Geschäften geübt, manche und ichwere Schicksalsschläge erfahren, und auf biesen beiben Wegen einen großen Reichthum an Weisheit angesammelt. einen Reichthum, ben man nicht leicht wieder verliert, nachdem man ihn fo theuer ertauft hat."

Andererseits war auch Cardinal Morton seinem Schützling sehr huldvoll gefinnt; er freute sich seiner jugendlichen Heiterkeit, seiner schalkhaften Witze, seiner stets fertigen Anstelligkeit. Als einmal eine größere Anzahl von Gästen an der Tafel des Kirchenfürsten versammelt war, deutete er auf den sie bedienenzben Thomas Morus und sagte freundlich, aber ernst: "Aus diesem Knaben wird dereinst ein außerordentlicher Mann. Wer lebt, wird es ersahren."

Die Neigung zu heiterem Witz und froher Laune, welche Thomas von seinem Vater geerbt zu haben bekennt, zeichnete ihn allerdings schon im Palast des Cardinals Morton aus, wie sie ihn denn auch dis auf das Blutgerüste, ja in der That dis in den allerlehten Augenblick seines irdischen Daseins begleitet hat. Besondere Gelegenheit zur Bethätigung dieser Anlage gaben ihm die dramatischen Spiele, welche an hohen Festtagen und bei sonstigen außerordentlichen Anlässen von den jungen Leuten in Mortons Hause ausgeführt wurden. — Bei einer solchen

Beranlassung geschah es, daß Thomas, als in einem allegorischen Stücke die verderblichen Wirkungen irdischer, sinnlicher Genüsse auf das Wohl der Menschen veranschaulicht wurden, in der Rolle der "Taselfreude" zu einem wohlbeleibten, hochwürdigen Zuschauer hintrat, und unter großer Heiterkeit der Versammlung sagte: "Dieses heilige Haupt muß meiner Gewalt sich beugen, und unter meinem Einfluß in's Gras beißen." Denn nicht sowohl durch eingelernte und hergesagte Verse zeichnete er sich aus, als durch wohlgelungene und treffende Einfälle aus dem Stegreif.

Thomas Morus mochte im 17. Lebensjahre stehen, als Carbinal Morton ben Zeitpunkt eingetreten glaubte, um ihn aus seinem Hause zum Zweck höherer gelehrter Bilbung zu entlassen. Die mancherlei Unruhen und Zerstreuungen, welche sich von bem bewegten Leben im Palaste eines leitenden Staatsmannes nicht wohl trennen lassen, konnten auf die Dauer leicht einen nachtheiligen Einsluß bei dem so hoffnungsvollen Jüngling ausüben; von einer solgerichtigen wissenschaftlichen Weiterentswickelung war ohnedieß nicht wohl die Rede. Morton und More's Bater beschlossen also in gegenseitiger Uebereinstimmung, ihren Thomas auf die altberühmte englische Universität zu Oxsford zu schicken.

Um recht zu verstehen, was der Jüngling in Oxford lernte, in welchem Geiste er sich bort entwickelte, und welche Bedeutung diese Universitätszeit für sein späteres Leben haben mußte, konen wir nicht umhin, einen Augenblick bei Betrachtung der damaligen wissenschaftlichen Zustände im Augemeinen zu verweilen.

Die Menschheit stand am Ende des fünfzehnten Jahrhunberts auf der verhängnisvollen Grenzscheide zwischen dem Mittelsalter und der Neuzeit. Daß diese letztere unter den heftigsten Kämpsen und Umwälzungen, unter grundsätlicher Aufslehnung gegen jede göttliche und menschliche Autorität in die Geschichte eingetreten ist, das rührt wohl theilweise, aber auch

nur theilweise von ben ichlimmen Reigungen, verberblichen Leibenschaften und biabolischen Ginflussen ber, welche fich ber großen geistigen Bewegung bes Sahrhunderts zu bemächtigen suchten. Ein anderer, und wahrlich kein geringer Theil von Allebem, was bas fechszehnte Sahrhundert an Spaltung, Berrüttung und Unfegen über bie Menschheit beraufbeschworen bat. fteht eingetragen in bem Schulbbuch ber bamals in Staat unb Rirche bestehenden Gewalten und ihrer menschlichen Träger eine Wahrheit, beren volle und vorbehaltlose Anerkennung ficherlich gar nichts zu thun hat mit ber Unfehlbarkeit bes kirchlichen Lehramtes und ber unversehrten Reinheit und Bollftandigkeit bes biefem Lehramte anvertrauten Schapes ber gottlichen Offenbarung. Ja, es ift mahr und wird immer allgemeiner als wahr erkannt werben: weber bie staatliche, noch bie kirchliche Gewalt ftand am Ende bes fünfzehnten Sahrhunderts auf ber Bohe ber Zeit; meber bie eine noch bie andere erfüllte in auch nur annähernd vollem Umfang ihre Bflicht gegenüber ber Menschheit: Beibe reichten fie ben hungrigen Menschenkinbern in vielfacher Beziehung Steine ftatt bes Brobes. Das lag nicht immer an bosem Willen, sonbern auch oft an mangelnber Ginficht und Ertenntnig: aber bie unheilvollen Folgen maren dieselben.

Im öffentlichen Unterrichtswesen, im Zustand ber Wissenschaften fand die eben bezeichnete allgemeine Sachlage gleichfalls ihren Ausdruck. Es entstand ein heftiger Kampf zwischen ber alten Zeit mit ihren Mächten, die um keinen Preis vorwärts wollten, und zwischen ber neuen Zeit mit ihren stürmisch treibenden Gewalten, die alles bisher Bestandene und in Ehren Gehaltene rücksichtslos vor sich niederzuwersen suchten.

Die mittelalterliche Form ber Gelehrsamkeit, die vielverstannte und vielgeschmähte Scholaftik, hatte für ihre Zeit Großes und Bewunderungswürdiges geleistet, aber fie war nicht bazu bestimmt, für alle Zeiten auszureichen: ihre Bertreter an ber Scheibewende bes fünfzehnten und sechszehnten Jahr-

hunderts verkannten diese Wahrheit, und darin lag ihr Fehler. Sie wollten die gährenden Kräfte einer jungen Zeit abspeisen mit den alten Axiomen des Axistoteles und mit einer Menge an sie angelehnter theologischer Spihssindigkeiten, meist ohne Werth und oftmals ohne Sinn: sie traten mit thörichter Feindseligkeit dem Studium der herrlichen griechischen Sprache und Literatur entgegen, und verirrten sich bei ihrer leidenschaftlichen und einseitigen Vertheibigung der hergebrachten Zustände und Beschäftigungen dis zu vollkommener Barbarei. Diese verzkehrte und unhaltbare Richtung führte auf den beiden englischen Hochschulen zu Cambridge und Oxford im Wesentlichen noch das Regiment, als der junge Thomas Morus die letztere dieser Anstalten bezog.

Allein die neue Zeit mit ihren Bestrebungen erwies sich auch auf bem Bebiete bes Unterrichts und ber Wiffenschaften, und zwar gerade auf biefem Bebiet zuerft, machtiger als aller Wiberstand. Schon um die Mitte bes fünfzehnten Sahrhunderts hatte ber Untergang bes oftromischen Raiserthums in Folge ber Eroberung Conftantinopels burch die Türken bem benachbarten Italien eine große Anzahl gelehrter griechischer Gafte zugeführt. Italien ftand ohnebieß in ber bamaligen driftlichen Welt ohne Zweifel auf ber hochften Stufe geistiger Bilbung: ber Boben war fehr mohl vorbereitet, um die Reime griechischer Cultur in sich aufzunehmen und binnen furzer Zeit ein üppig sich ents faltenbes Saatfelb neuer wiffenschaftlicher Bestrebungen an bas Tageslicht zu forbern. Das eigentliche, philologische und ichonwissenschaftliche Studium bes classischen Alterthums ermachte und übte bald eine unsagbare Gemalt, einen zauberischen Reiz über die hochstrebenoften Geifter, auf die empfänglichsten Gemuther aus: bie Renntnig ber griechischen Sprache namentlich ward allgemeiner, und ihre große Bedeutung auch für bas theologische Bebiet murde immer mehr anerkannt; eine Menge bisher unbefannt gebliebener griechischer Schriftsteller tam jum Borichein, und flegreich schlug bas Bewuftsein burch.

baß eine grundliche Reform bes bisherigen höheren Unterrichts= und Studienwesens unerläglich sei.

Bis hierher mandelte bie neue Bewegung ber fogenannten humaniften auf guten Wegen; allein fie blieb auf benselben nicht steben, sondern erlag bem allgemeinen Schicksal aller menschlichen Dinge, ber leibenschaftlichen Uebertreibung und baburch ber schlieflichen Entartung. Die begeisterte und einseitige Beschäftigung mit ben Schriftstellern, ber Geschichte und Mythologie von Hellas und Rom erwies fich balb als eine nichts weniger benn gefahrlose Sache: heibnische Reigungen und Belufte, Zweifel an ben geoffenbarten Bahrheiten bes Chriftenthums, Auflehnung gegen die Autorität ber Rirche zeigten fich nur zu frühe als Folgen eines in Mag und Biel nicht geregelten, nicht von ben Faceln ber Bernunft und bes Glaubens erleuchteten Strebens. Inbem bie Gelehrten ber neuen Schule in ihrer sprachlichen Darstellung und in ihrer gegenseitigen Correspondenz fich die Schriftsteller bes Alterthums, namentlich jene ber ciceronianischen Beit, nicht nur jum preiswürdigen Vorbild hinsichtlich ber Klarheit, Schönheit und Vollendung ber ftiliftischen Form ermählten, sonbern auch bieselben in ihren Manieren und felbst in ihren Unarten fklavisch nachäfften, verfielen fie por Allem bem Fluche eines eitlen Spiels mit leeren Formen, benen tein lebenbiger Inhalt innewohnte, teine ternhafte Wahrheit entsprach: und nachbem ihnen so ber eigentliche sittliche Ernft ihres wiffenschaftlichen Strebens entschwunden war, ba vermochte teine Gelehrsamkeit und teine Runftelei fie vor bem noch schlimmeren Schicksal zu bewahren, bag fie ben revolutionaren Machten ber Zeit verfielen und Wissenschaft und Aufklarung in bem Dienste bes bofen Geiftes verriethen. ift es gekommen, bag wir, namentlich in Deutschland, so manden hochgebilbeten Gelehrten in schlimmfter Weise gegen bie Lehre ber Rirche und gegen ben Glauben bes Bolfes ankampfen, auf diese Art aber gegen die bochften Guter ber Menschheit auf's Schwerste fich versundigen faben.

Auch in Orford war die neue Richtung der wissenschaft= lichen Bestrebungen icon bamals vertreten, jeboch, jum groken Slude für Thomas Morus, nur burch murbige und besonnene Unter biefen glangten in erfter Reihe William Männer. Grocyn, Thomas Linacre, William Lilly. Sie Alle förber: ten nach besten Rraften bas Stubium ber altclassischen Spraden und Literaturen, beren Renntnig fie felbst fich in Stalien und theilweise in Griechenland angeeignet hatten. Alle Drei wirkten in Oxford als öffentliche Lehrer, und alle Drei find mit bem jungen Thomas Morus in nabere, jum Theil in bie innigste Beziehung getreten. Unter ber Leitung bes gelehrten Lingcre studirte er die alten Philosophen, nament= lich Aristoteles und Platon, sowie Naturwiffenschaften und Mathematit: Grocpn mar fein Beichtvater, und Lilly, bem Alter nach ihm naber ftebend, mar fein Freund und ber Genoffe feiner miffenschaftlichen Bemühungen. Im Bunde mit Lilly hat Morus namentlich seinen ersten, auf bie Nachwelt getommenen bichterischen Versuch gemacht: ich meine bie "Progymnasmata," eine Angahl griechischer Sinngebichte, im Bersmake ber Urschrift sowohl burch Lilly als burch Morus, Reben für sich und in Abwesenheit bes Andern, in's Lateinische übertragen ober nachgebichtet. Mit Bewunderung fieht man aus biefen meift icharffinnigen und geschmadvollen Dichtungen, wie gut biese jungen Manner Griechisch verstanden, und wie vortrefflich fie Lateinisch ichrieben.

Unter bem Einfluß solcher geistiger Strömungen, und unter ber burch Lob und Anerkennung aufmunternben Leitung solcher Männer brachte unser Morus auf ber Hochschule zu Orford zwei Jahre zu. Er hat in bieser kurzen Zeit die seiste und unverrückbare Grundlage gelegt für eine wissenschaftliche Geistesbildung ebenso glänzender wie tüchtiger Art, durch welche er in der Folge sich eine europäische Berühmtheit erwarb und welche ihm treu geblieben ist in allen öffentlichen Arbeiten und schweren Schickslein seines Lebens. Seine Studien umfaßten jedoch nicht

nur das ganze Gebiet der classischen Philologie, welchem er sich mit vorzugsweiser Begeisterung hingab, sondern namentlich auch die Rhetorik, durch welche er sich für seinen späteren Beruf als Richter und Staatsmann vordereitete, und die schoolagie, bei welcher er sich das Arsenal anslegte, um späterhin seine Kämpse als Bertheidiger der katholischen Kirche und ihres Glaubens zu führen. Es vereinigten sich also in Morus die Bestredungen, die Vorzüge und die Kenntnisse der alten und der neuen Richtung: darum blieb er den Einseitigkeiten und Uebertreibungen Beider im Allgemeinen gleich sern, und dieß muß man mit allem Nachbruck sessitungen, wie nicht minder sein persönliches Wirken richtig verstehen will.

Im Nebrigen hatte Morus auf der Universität ein hartes Leben; sein strenger Bater, ohne hiezu durch seine Berhältnisse genöthigt zu sein, spendete ihm die Mittel seines Lebensuntershaltes nur im allerkärglichsten Maßstab und verlangte über jeden Pfennig die allergenaueste Rechenschaft. Die Folge war, so sagt man in einstimmiger Bewunderung des alten John More, daß sein hoffnungsvoller Sohn von Ausschweifungen jeder Art frei blieb, daß er sich an Enthaltsamkeit und Entbehrung selbst in Bezug auf ganz erlaubte und tadelfreie Senüsse gewöhnte, und daß er von der Universität zurückehrte als ein an Geist und Leib gestählter, reiner, wasserrinkender und suppenessender Jüngling.

Ich erlaube mir, in Bezug auf die Härte und Filzigkeit bes alten John More in gewissem Grade einer andern Meisnung zu sein. Der Student, um welchen es sich handelt, war voll ber reinsten Gesinnung und bes ebelsten Strebens. Hätte er eine verkehrte Richtung auf das Niedrige und Gemeine gehabt, so würde ihn die Kargheit des abwesenden Baters wohl nicht gerettet, sondern nur in Schulden, Abenteuer und Bersbrechen gestürzt haben. Edel, sleißig und fromm wie er war, hätte ihm ein gutes Mittagessen und ein gehöriger Krug Bier

keinen Schaben gebracht: wohl aber hat nach meiner Meinung biese ernst und finster gehaltene Jugendzeit dazu beigetragen, in die Seele des Thomas Morus den Keim zu jener trübseligen Art der Religiosität zu legen, von welcher ich trot aller nebenshergehenden Scherze und Bitreben die späteren Jahre des vorstresslichen Mannes nicht ganz freisprechen kann.

Bater More war aber gegen seinen studirenden Sohn nicht nur streng bis zum Uebermaß, sondern er war auch mit ihm unzusrieden, obgleich die Leistungen des Jünglings sogar die kühnsten Forderungen nicht nur ersüllten, sondern weitaus übertrasen. Die ideale geistige Richtung seines Sohnes, die vorwiegende und mit Begeisterung versolgte Beschäftigung mit philologischen Studien, namentlich mit der griechischen Sprache, waren dem alten englischen Rechtsgelehrten große Steine des Anstoßes: mit der scholastischen Theologie söhnte ihn weder die aufrichtige Frömmigkeit, noch die reine Sittlichkeit des jungen Mannes aus, und mit steigender Besorgniß saßte er die Möglichkeit in's Auge, sein Thomas könnte dem juristischen Brodzsach, für welches ihn der Vater mit aller Entschiedenheit besstimmt hatte, untreu werden.

Im Jahre 1499 rief beßhalb John More seinen Sohn von ber Universität zurück nach London, auf daß er sich der theoretischen und praktischen Ausbildung in Rechtswissenschaft und Rechtsleben widme. Thomas war nichts Anderes gewöhnt, als seinem Bater unbedingt zu gehorchen und selbst bei der Berusse wahl keine eigene Stimme zu haben. Der Bust und das Wirrsal des englischen Gesetz und Gewohnheitsrechts war für seine hochstrebende Seele im höchsten Grade abschreckend, und sein milder, christlicher Sinn war dem Hader der Prozesse durchaus abseneigt. Wenn er sich gleichwohl, ohne zu murren oder zu zögern, dem väterlichen Machtgebot alsbald unterwarf, so psiegt auch dieser Zug und dieses Verhältniß mit besonderer Bewunderung hervorgehoben zu werden.

Auch hier bin ich anberer Meinung. Thomas Morus war

eine Natur voll ber bochften und außerorbentlichften Unlagen, voll von Religiosität, Poesie und Phantaste. Zum Juriften und Staatsmann mar er meines Erachtens am wenigften ge= eignet, und jebenfalls ift er in feiner staatsmännischen Gigenichaft und Laufbahn am ungludlichsten gewesen. Seine Wirtfamfeit für bobere Beiftesbilbung, für Religion und Rirche, hatte er in minbestens eben so erfolgreicher Beise auch bann entfalten konnen, wenn ihm ein troftreicherer Beruf, als berjenige eines englischen Richters, zu Theil geworben mare, und sein Kernbleiben von ber Bolitit hatte vielleicht seinem Ronia ein ichweres Verbrechen erspart und ber Menschheit ein kost= bares Leben länger erhalten. Im Allgemeinen jedoch bin ich zwar ein Freund und Verehrer jeglicher, namentlich auch ber väterlichen Autorität, allein auch biese hat, wie alles. Mensch= liche, ihre Bebingungen und ihre Grenzen: eine unbebingte Berfügungsgewalt über ben Lebenslauf eines Sohnes fann ihr meines Erachtens eben so wenig zuerkannt werden, wie über fein Gemiffen.

Doch es war geschehen: mit Wiberwillen ergriff Thomas Morus seinen neuen Beruf, aber mit vollständiger Selbstverzleugnung widmete er sich demselben, und mit unermüdlichem Fleiß wußte er sich durch die ausgedehnten Gebiete englischer Rechts-Wissenschaft und Uebung hindurchzuarbeiten und sich in einem hohen und glänzenden Grade sowohl die Kenntnisse als die Fertigkeiten anzueignen, welche zur erfolgreichen Auszübung des richterlichen Amtes nothwendig waren.

Er studirte und arbeitete zuerst auf ber Rechtsschule "Rew-Inn", späterhin ward er in die höher geordnete Anstalt "Lincolns-Inn" aufgenommen; an beiben Orten können wir ihn seiner langweiligen und traurigen Beschäftigung überlassen, da Ginrichtung und Versassung ber damaligen englischen Rechtsschulen für unsere Leser ohne jedes Interesse sind.

Inmitten bes betäubenben Larms und ber rauschenben Bers gnügungen ber englischen Hauptstadt, welche schon bamals ihren

jetigen riesenmäßigen Berbaltniffen mit rafchen Schritten entgegenging, führte unfer jugenblicher Rechtsgelehrter ben Lebenswandel eines ernften, frommen, enthaltsamen und arbeitsamen Bachsamkeit über fich felbst erschien ihm als bie erfte aller Bflichten und als bie Grundlage aller driftlichen Beisheit. Ausgestattet mit allen Rraften einer terngefunden und unperdorbenen körperlichen Natur, blieb er nichts weniger als verschont von Bersuchung und Rampf, und bie Mittel, beren er sich bebiente, um ben Sieg zu erringen und zu fichern, waren nichts weniger als fanfter Ratur. Strenges Bachen und Kaften, ernftes und fortgefettes Gebet genügten ihm nicht: gang im Beifte ber Beften jener rauben und ftrengen Beit züchtigte er seinen Leib nach bem Borbilbe fo vieler Beiligen burch Cilicium und Beifelungen. Den Schlaf suchte er auf vier ober funf Stunden ju beschränken, die er auf bem Bimmerboben ober auf blogem Bolg, mit einem Scheit Bolg unter bem Ropfe, zubrachte; bie Beifelung pflegte er fich alle Freitage und Kafttage aufzuerlegen.

Diesem Geiste einer ernsten, sast düsteren Frömmigkeit ist Thomas Morus treu geblieben mahrend seines ganzen Lebens: noch als Lord-Kanzler von England trug er auf bloßem Leibe das beschwerliche härene Hemd seiner jungen Tage; wo immer möglich, hörte er seben Tag die Messe und versaste eigene Gebete für seinen eigenen und für der Seinigen Gebrauch. Und bei all' seinem Ringen und Streben nach höchster Geistigsteit und indrünstiger Frömmigkeit war zugleich seine unablässisse Bemühung darauf gerichtet, der Außenwelt sein inneres Leben zu entrücken und zu verbergen, auf daß auch nicht ein Schatten der Gleisnerei oder Werkeiligkeit auf das reine Licht einer zu Gott emporstrebenden Seele salle.

Bir Kinder unserer Tage, auch sofern wir im Großen und Ganzen der Religion und Kirche mit wesentlich treuen Herzen ugewandt sind, stehen in unserer unendlich großen Mehrzahl bem innern Ringen und den ascetischen Leistungen eines jungen

Mannes, wie Thomas Morus, theils befrembet, theils bewundernd gegenüber. Und ferne sei es von mir, Anderen predigen zu wollen, was ich selbst am wenigsten vollbringe. Auch vermag ich nicht zu läugnen, daß mich in Morus' Frömmigseit auch während dieser Lebensepoche jener Zug von Angst und Dual anweht, von dem ich freilich nicht zu sagen wage, er sei weniger gut als unser Leichtsinn. Doch wir können der Gefahr, uns auf diesen bedenklichen Gebieten zu verirren, recht füglich ausweichen. Thatsache ist, daß Morus so lebte, arbeitete und sichte, wie ich erzählt habe: und Niemand wird läugnen, daß seinem Streben und Handeln jedensalls die edelsten, erhabensten und bewunderungswürdigsten Beweggründe unterlagen.

Eine besondere Frucht seiner religiösen Bestrebungen bestand darin, daß er auch während der Dauer seiner juristischen Studien nicht aushörte, sich mit Theologie und kirchlichen Fragen wissenschaftlich zu beschäftigen. Als er ungefähr das war, was man im jehigen deutschen Reich einen Reserendar zu nennen psiegt — "Utter-Barister" —, hielt er in einer Kirche Londons öfsentliche Borlesungen über das berühmte und große Werk des hl. Augustinus "von der Stadt Gottes", Vorlesungen, an welchen sich nicht nur gläubige Gemüther erfreuten und jugendsliche Herzen begeisterten, — sondern bei denen sich auch eine Anzahl hochgestellter und gelehrter Männer, wie namentlich More's eigener Lehrer, Grocyn, als Zuhörer einsanden. Es ist dieß wohl eines der außerordentlichsten Beispiele von kühnem und ersolgreichem Auftreten eines noch dazu so jugendlichen Laien auf einem vorwiegend theologischen Gebiete.

Ein immer noch und wohl für alle Zeiten ziemlich unaufgeklärter Punkt in ber Geschichte von Morus' jungen Jahren ist seine Eigenschaft als Parlamentsmitglieb und die Opposition, in welche dieses politische Mandat ihn gegenüber ben Wünschen und Planen König Heinrichs VII. brachte. Zum Zwecke ber Bermählung seiner Tochter Margaretha mit dem König Jakob IV. von Schottland begehrte der wegen seiner Habsucht und Strenge in ben letten Reiten seines Lebens immer weniger beliebte englische Monarch von bem "Sause ber Gemeinen" eine aukerorbentliche Gelbbewilligung. Die Mehrzahl bes Saufes ichien bereits, trot innerlichen Wiberftrebens, burch bie Grunde Inedtischen Sinnes und äußerer Rudfichten gewonnen fur bes Ronigs Gebot, als ber junge Thomas Morus mit bem rudfichtslofen Muthe eines Mannes, ber fich felbft am allerweniaften au iconen pflegt, gegen bie Regierungsforberung auftrat und burch ben mächtigen Ginbruck feiner Worte beren Ablehnung von Seiten bes Barlaments herbeiführte. Es ift in ber That fehr zu beklagen, baf uns über biefen gangen Borgang und über beffen tieferen Zusammenbang sowohl mit ben politischen Buftanben jener Tage, als auch mit ber Lebensgeschichte unseres Belben, feine ausführlichen Aufzeichnungen erhalten find; bas Bange murbe beinahe fabelhaft tlingen, wenn es nicht auf bem Unsehen ber altesten und besten Lebensbeschreiber beruhen murbe.

Der Groll bes beleibigten Mongreben machte fich in ber ihm eigenthümlichen Beise baburch Luft, baf er ben Bater seines Beleibigers, ben alten Richter John More, man weiß nicht wegen welches angeblichen ober mirklichen Bergebens ober Bersehens, zu einer Gelbstrafe von 100 Bfund - nach heutigem Namen und bamaligem Gelbwerth ungefähr zwanzigtaufenb Mark — verurtheilen und bis zu erfolgter Zahlung im Tower einsperren ließ. Der junge Thomas, seinem Bater in treuer findlicher Liebe und Berehrung ergeben, mochte burch biefen Borgang um fo tiefer und ichmerglicher ergriffen werben, als ihm aus bes Konigs unmittelbarer Umgebung nabe gelegt marb. er konne und folle feines Baters Begnabigung erwirken, inbem er ben König um Berzeihung bitte. Thomas mar aber ichon bamals - es geschah im Jahre 1504 - eben so klug wie fest. Gegenüber ben bekannten Neigungen Beinrichs VII. konnte er ber Hoffnung nicht Raum geben, daß er seinem Bater auch nur einen Pfennig an ber zuerkannten Strafe fparen werbe: wohl aber befürchtete er, und vielleicht nicht ohne Grund, eine

Bitte um Verzeihung werbe man als Geständniß einer verübten Beleidigung auffassen und bann erst recht gegen ihn selbst wegen Majestätsbeleidigung einschreiten; benn solcher Art waren die Zusstände im bamaligen England, daß ein Vorgehen, wie das eben ans gedeutete, leineswegs ohne Beispiel dagestanden wäre; wir werzben dieß an den Schicksalen unseres Helben selbst nur zu sehr erzfahren. Blutenden Herzens also, aber ungebeugten Willens, ließ er seinen Vater ben eigenen Rampf aussechten, während er selbst dem Sturm auswich und im Schatten der Kirche eine Zuslucht suchte.

Der vorübergebende Rampf mit Beinrich VII. blieb ohne große Folgen für bie Sache, ju beren Bunften Thomas in bie Schranken getreten mar: benn taum mar ber jugenbliche Rampfer aus den Parlamentsräumen verschwunden, fo bewilligte bas charaftervolle "Haus der Gemeinen" an ben ursprünglich ge= forberten 40,000 Bfund wenigstens 30,000, womit ber Konig mohl zufrieden mar, ba er vielleicht im Ernft niemals an eine bohere Summe gedacht hatte. Für Thomas aber lag, wenn man die Sache aufmertfam und naher betrachtet, in biefem, bem Unschein nach fpurlos porübergegangenen Ereigniffe ber Reim und Rern feines gangen ichweren Lebensichicksals enthalten. Denn offenbar mar es ber Rampf gegen Beinrich VII. und bie von ihm in ber Berson seines Baters erlittene Difhandlung, mas ben jungen Morus fpater bewog, die Thronbesteigung Beinrichs VIII. mit bichterischer Begeisterung zu begrüßen. Diese lettere Handlung aber jog bes neuen Berrichers Aufmerkfamkeit auf ben fo außerorbentlich begabten Bludwunfchfänger: er ruhte nicht, bis er ihn in seine tobbringenden Schlingen gezogen hatte.

Ich habe gesagt, daß Morus im Schatten der Kirche eine Zuflucht suchte gegen willkürliche Versolgung. Er schlug seine Wohnung entweder in, oder ganz unmittelbar bei der Karthause in London auf, und verlebte nunmehr volle vier Jahre in tiesster Zurückgezogenheit, mit den Karthäusermönchen lebend, wie ihresgleichen Einer, vollsten Antheil nehmend an allen

ihren geistlichen Uebungen, an Strenge gegen sich und an Frömmigkeit gegen Gott hinter Keinem zurücktehend, nur mit bem Unterschied, daß er durch kein Gelübbe gebunden war. Die Zeit, welche er so dem weltlichen Leben, seinen Leidenschaften, Freuden, Zerstreuungen und Aufregungen entzog, verwandte er auf die Erneuerung und Fortsehung allgemein wissenschaftlicher Studien und auf die Erwerbung ganz neuer Kenntnisse, wie er denn beispielsweise während dieser Zeit klösterlicher Abgeschiedenheit sich auch die französische Sprache und mit ihr die Besähigung zu seiner späteren Lausbahn als Diplomat angeeignet hat. Rebendei trieb er umfassende geschichtliche, mathematische und naturwissenschaftliche Studien: seine einzige Erholung sand er im Hause Gottes und in der Musik, namentlich im Biolinspiele.

Sewiß ein außerorbentlicher junger Mann, zumal in jener Zeit, welche in Bezug auf Berwilberung und Berborbenheit ber Sitten mit ber unsrigen allermindestens die Bergleichung aus-hält! Und Riemand wird sich wundern, daß in einer so gestählten und in Gott gesestigten Seele ber ernste Sedanke sich erhob, unter Berzicht auf alle irdischen Bande und Freuden sich ganz und ausschließlich dem Dienste Gottes als Briester und Mönch zu weihen. Allein Morus war, so sehr er über seine ganze Umgebung geistig hervorragte, doch so demüthiger Gesinnung und so katholischer Anschauung, daß er einen derartigen Entschluß nicht zu sassen wagte ohne den maßgebenden Beirath eines ersahrenen und tugendhaften Briesters.

Sein bamaliger Beichtvater war ber Dekan John Colet, früher sein Lehrer auf ber Hochschule zu Oxford. Dieser Mann hatte an sich selbst ersahren und durchgemacht, welch' schwere Leistungen und Opfer das priesterliche Amt auserlegen kann: er kannte genau die Semüthsanlagen und die, wenn auch in noch so strengem Zügel gehaltenen Neigungen und vielleicht Leidenschaften seines Zöglings, und so weit man nach der Natur dieses Berhältnisses überhaupt etwas davon wissen und reden

kann, scheint er mit Entschiedenheit abgerathen zu haben. Dieser Kampf war für Morus um so schwerer, als sein Freund, William Lilly, benselben theilte. Beide wollten als Franciscaner ber Welt entsagen, und Beide gaben nach langem Beten und Ringen ihren Vorsatz wieder auf; Lilly wurde in der Folge erster Lehrer an der berühmten, von Dekan Colet gegründeten St. Pauls-Schule, und Morus wandte sich der praktischen Ausübung des juristischen Beruses zu, hiemit seines Vaters heißesten Wunsch erfüllend.

Ungesähr um das Jahr 1508 schloß er mit seiner langen Burückgezogenheit, mit seinem Rlosterversuch und mit seinen Priesterthumsidealen ab. Als die lette Frucht seines Ausenthalts in der Karthause dürsen wir eine literarische Arbeit betrachten, nämlich die aus dem Lateinischen in's Englische übersetze Lebensgeschichte des im Jahr 1474 zu Florenz verstordenen, um seiner Gelehrsamkeit, seiner Tugenden und seiner religionszphilosophischen Werke willen damals hochberühmten Grasen Pied di Mirandola. Schon damals zeichnete sich nämzlich Morus, abgesehen von seiner vielseitigen Bildung, auch durch seine geschmackvolle, sorgfältige und musterhafte Handbabung der damals noch wenig ausgebildeten Muttersprache aus: ein Borzug, durch welchen er sich eine bleibende und ehrenvolle Stellung in der englischen Literaturgeschichte, namentzlich in der Geschichte der englischen Prosa gesichert hat.

Ehe sich Morus bem alltäglichen Berufsleben zuwandte, machte er eine kleine Reise nach Frankreich und ben Nieder- landen. Er hat daran sehr wohl gethan: benu bis zum Ende seines Lebens waren ihm nur wenig ruhige Tage mehr beschieden. Uebrigens widmete er auch diese wenigen Wochen oder Monate keineswegs bloß der Erholung oder dem Genusse: er besuchte vielmehr die Hochschulen zu Löwen und Paris, machte sich mit ihren Einrichtungen bekannt, hörte die Vorträge ihrer bebeutenderen Lehrer an, vervollkommnete sich in Kenntniß und Uebung der französsischen Sprache, und kehrte dann in sein

Baterland zurud, mit bem Entschluß, möglichst balb fich ein häusliches Familienleben zu begründen, welches zu entbehren er sich trot aller Geistigkeit und aller geistlichen Uebungen unfähig fühlte.

## II.

## Verhältniß zu Erasmns. Samilienleben.

Thomas Morus im Alter von 27 ober 28 Jahren war eine Erscheinung, beinabe einzig in ihrer Art für jene Zeit. Ausgestattet mit bem vollen Inhalte ber ganzen humanistischen Bilbung und nicht minder erfüllt von bem gesammten drift= lichen Wiffen bes Mittelalters, vorurtheilslos bis zu ben fühn= ften republikanischen Ibeen und bennoch mit bem gläubigen Sinn eines Rindes ber Rirche und ihrer Autorität ergeben, gefund wie ein junger Löme, und fittenrein wie ein angebenber Beiliger, mar er gleichzeitig schon in biefen jungen Sahren ein Mann von europäischer Berühmtheit. Bu biesem letteren Umstande trug übrigens einen nicht geringen Theil bei seine Bekanntschaft und Freundschaft mit bem großen Gelehrten Grasmus von Rotterbam, ohne Zweifel einem ber berporragenbsten Geifter jener Zeit, mag er auch, wie wir Alle, in seinem Leben und Streben Mancherlei zu munschen übrig laffen.

Dreizehn ober vierzehn Jahre älter als Morus, war Erasmus in seiner Eigenschaft als Priester, Gelehrter und Schriftsteller mit allen Eigenschaften ausgestattet, um auf den jugendlich hochstrebenden Engländer einen tiesen und nachhaltigen Eindruck hervorzubringen. Man darf es deßhalb als einen ganz besonderen Beweis für die Lauterkeit und Bortrefslichkeit von Morus' Natur betrachten, daß er sich von dem älteren Freund nie zu erheblichen Berirrungen hinreißen ließ, daß namentlich seine kirchliche Gesinnung und Haltung auch zu derzenigen Zeit nicht im Mindesten wechselte ober wankte, wo Erasmus die größten Borwürse wegen Zweibeutigkeit und Lauheit zu ersahren hatte. Es ist nicht meine Aufgabe, hier bie Frage zu unterssuchen ober auch nur zu berühren, ob und bis zu welchem Grabe etwa bem Erasmus im heißen Geisteskampse jener Tage Unzecht geschehen ist: sind boch nicht Alle zum Kampse gleich berufen ober überhaupt berusen! Gewiß ist, und dieß allein berührt mich hier, daß die Freundschaft mit Erasmus weder in Bezug auf kirchliche Släubigkeit, noch in Bezug auf Sitte und Wandel einen nachtheiligen Einsluß auf Worus ausgeübt hat.

Die beiben hochbebeutenben Männer lernten fich mahrscheinlich kurz nach Morus' Abgang von ber Hochschule zu Oxford zum ersten Male tennen. Erasmus mar breimal in England: vom Jahr 1498 auf 1499, sobann von 1505 auf 1506, und endlich von 1509 bis 1515. Man barf es auch jest noch nacherzählen, weil es weber als mahr noch als unwahr nach: gewiesen ist, wie die zwei Freunde fich sollen kennen gelernt haben. Montjoie, ein Bogling bes Grasmus, auf beffen besondere Einladung er ben englischen Boben erstmals betreten hatte, begleitete ben Gelehrten und wußte es fo einzuleiten, bag Grasmus mit Morus an ber Tafel bes Lorb Mayors in London zusammentraf, ohne baf fie fich vorgestellt maren. Bei Tifch entstand ein Gespräch und Wortgefecht über irgend welche gelehrte Spitfindigteit, wobei Erasmus fich in schalthafter Gitelfeit bemüht habe, sophistisch bie Unwahrheit zu vertheibigen. Dabei fei ihm nun ein jugendlicher Gegner mit folchem Ungestüm und foldem Bahrheitszorn, zugleich aber mit foldem Reichthum gründlicher Renntniffe entgegengetreten, bag Erasmus plöglich, ben Begenftand bes Streites verlaffenb, aus: gerufen habe: "Aut tu es Morus, aut nullus!" (Morus ober Niemand!), worauf biefer, rafch besonnen und witiger, entgegnet habe: "Aut tu es Erasmus, aut diabolus!" (Erasmus ober ber Teufel!)

Die Wirksamteit bes Erasmus litt an bem Grunbfehler, baß er bie positiven, geoffenbarten Grunblagen aller Wahrheit,

ohne sie zu bezweifeln ober gar zu verläugnen, boch zu wenig betonte und in ben Borbergrund stellte, bagegen ber rein menschlichen und insbesondere ber eigenthumlich humanistischen Belehrsamkeit jenes Sahrhunderts mit ber bekannten Schmache hulbigte, mit welcher auch wir übrige Menschenkinder ftets basjenige zu bevorzugen pflegen, morin wir am geschickteften find oder zu fein glauben. Erasmus hatte babei namentlich bas . wahrhaft große Berbienft, eine Wahrheit zu immer allgemeinerem Bewuftsein gebracht zu haben, welche jest gar Niemand mehr anzuzweifeln waat, mabrend fie bamals ihrem Vorfampfer noch große Anfechtung, ja grimmigen Sag eintrug: ich meine ben mabren Werth und die entscheidende Bedeutung der Kenntnik ariechischer Sprache und Literatur für bas Studium ber Theologie; und Erasmus hat in Vertheibigung biefer Bahrheit ber tatholischen Kirche in ber That einen Dienst geleistet, ber nach meiner Anficht Alles aufwiegt, mas man im Uebrigen an seiner Haltung mit ober ohne Grund ausgesett hat. Denn wie, frage ich, mare bie erfolgreiche Bekampfung bes bie Beifter ber germanischen Bolter leiber mit so ungeheurer Gewalt ergreifenden Protestantismus möglich gewesen ohne die Renntniß bes griechischen Urtertes heiliger Schriften und ohne bas Berständniß ber in berfelben Sprache ichreibenden Rirchenväter, ohne eine quellenmäßige Einsicht in biejenigen Abschnitte ber Rirchengeschichte, die in ber griechischen Welt gelebt haben und beren Urtunden in griechischer Sprache auf uns gekommen linb?

Es war bem geistreichen Erasmus ein Leichtes, in bieser großen Frage ber Zeit an Thomas Morus einen nicht nur aus voller Ueberzeugung zustimmenden, sondern sogar einen begeisterten Anhänger zu gewinnen: und Morus mißbilligte es nicht, daß zur Bekämpfung der entgegenstehenden Trägheit und Unwissenbeit die Geißel der Jronie und selbst der bitteren Satire gewaltig geschwungen werde, sogar wenn kirchliche Orzben oder einzelne Mönche die Gegner waren. Morus fand im

2

Baum ftart, Thomas Morus.

Begentheil an diesem Gedanken um fo größere Freude, als er, jung und übersprudelnd von Lebensluft, selbst eine fo reiche Aber bes Wites besaß und in seiner arglosen, tiefen Frömmig= feit gar nicht auf ben Bedanken tam, baf ihm ober feinem Freunde eine untirchliche Besinnung ober gar die Berhöhnung bes Beiligen auch nur als eine Möglichkeit ber Gebanken zur Last gelegt werben konne. Wufte er sich boch im Bund mit einem Priester ber katholischen Rirche, ber in gang Europa be= rühmt und weniastens bamals wegen seiner firchlichen Richtung noch unangefochten mar. Zubem konnte sich Erasmus auch ber innigen Freundschaft mit jenen brei Männern rühmen, Linacre, Grocyn und Lilly, welche Morus als ebenso fromm wie gelehrt fennen gelernt hatte: furg, man tann es vollständig beareifen und muß es nach jeber Richtung bin entschulbigen, wenn ber aläubige und grundgelehrte junge Mann mit bestem Wissen und Bemissen auf die Plane seines bochberühmten Freundes einging; ob babei jebe Spur eines Einflusses menschlicher Gitelkeit auf bas Freundschaftsband mit bem ersten Gelehrten ber Zeit bewuft ober unbewuft - ausgeschlossen blieb, bas weiß nur Einer, bem ich in seinem Urtheil nicht vorgreifen barf.

Gewiß ist, daß Erasmus unserem englischen Helben in seinen redseligen Brosessoriesen eine Anerkennung und Bewunderung widmet, die weit über das Maß des Gewöhnlichen hinausgeht. Und in der That war Erasmus, wenn er auch gern und oft die Maske des Spötters vor sein Angesicht band, im Grunde des Herzens edel genug, um einen Mann wie Morus, mit ebenso viel Gelehrsamkeit als reiner Tugend auszestattet, in seinem wahren Werthe zu schätzen.

Damit will ich aber keineswegs behauptet haben, daß in diese Gelehrten-Freundschaft sich nicht manche Dinge von mehr irdischer Natur eingemischt hätten. Bei seiner breimaligen Anwesenheit in England benutte Erasmus ausgiebig die Gastefreundschaft des Hauses zu Chelsea, und da er Pfründen, sowie mancherlei sonstige Geld- und Geschäfts-Angelegenheiten in

England hatte, so bot sich ihm in ber Person seines hoch ans gesehenen Freundes ein ebenso williger wie vorzüglicher Bermittler bar.

Andererseits ist in dem Berhalten des Gelehrten von Rotterbam gegenüber unserem Morus der Grundzug nicht zu verkennen, daß eine leise, gelehrte Koketterie und Ironie den ganzen Mann und alle seine Beziehungen zur Außenwelt beherrscht. Seine Freundschaftse Bersicherungen und Verherrlichungen sind ofsenbar dis zu einem gewissen Grade ciceronianische Redensarten, wie denn auch Cicero sie mit der nämlichen Gewandtheit einem Cäsar wie einem Pompejus gegenüber handhabt. Diesem Erasmus that es wohl, mit dem berühmtesten, verehrtesten und zugleich nahezu gelehrtesten Manne Englands in so inniger Beziehung zu stehen: das diente nicht nur der Ausstlärung und gelehrten Bildung, sondern auch der Folie des eigenen Ruhmes, den der gelehrte Mann keineswegs allzu gering anschlug.

Bon reinerem Golbe allerbings war die Freunbschaft eines Mannes wie Morus. Erot aller Neigung zur Jronie Enzthusiast in allen Dingen, war Morus mit der ganzen Energie seiner kreuzdraven Natur Bewunderer und Berehrer des priesterslichen Gastes, der ihm an so eigentlich exacter Gelehrsamkeit unstreitig weit überlegen war. Als daher Erasmus jene geistwolle aber kühne Satire gegen alle Stände und Richtungen des menschlichen Lebens, das Priesterthum und Mönchthum am allerwenigsten ausgenommen, sein "Lob der Narrheit", vielleicht gerade unter dem gastlichen Dache zu Chelsea vollendet hatte, da nahm Morus keinen Anstand, die Zueignung des Werkes anzunehmen, obgleich vorauszusehen war, daß diese Rose der Berühmtheit nicht ohne stechende Dornen literarischer Kämpse werde bleiben können.

Trot allebem, und obgleich Morus durch seine Freundschaft mit Erasmus ben europäischen Ruf eines Wieberherstellers ber altclassischen Gelehrsamkeit in England sich erworben hatte, blieb bas innere Wesen bes großen Engländers unberührt von ber mehr oberflächlichen Gebankenwelt bes priesterlichen Philoslogen. Ich will es nicht ergründen, ob Morus es war, durch bessen unablässigen Zuspruch sich Erasmus endlich zum offenen Auftreten gegen Luther und bessen Anhang bestimmen ließ; ich will auch nicht zu entscheiden suchen, ob gegenüber den außersorbentlichen Leistungen, welche Morus mit seinen Töchtern erzielte, Erasmus aufrichtig oder nur aus freundschaftlicher Saslanterie seine Opposition gegen die weibliche Gleichberechtigung auf geistigem und wissenschaftlichem Gebiet eingestellt hat.

Sicher ist bagegen soviel, daß Erasmus von jeher mit einer an die Grenze der Frivolität streisenden, jedensalls aber auf dem Gebiete großer Ehrlichkeit sich bewegenden Naivetät seine eigene Fähigkeit zum Martyrium spöttelnd verneint hat, während Morus, über solche Dinge kaum jemals redend, durch die leuchtende That bewiesen hat, wie die Glorie ewiger Herrelichkeit auch durch die dicksten Kerkermauern hineinstrahlt in die Zelle des Gefangenen und mit überirdischem Lichte das Schaffot verklärt, dis es allen Glanz der Paläste in trauriger Armseligkeit hinter sich läßt. Und hier ist der Punkt, wo die Markschied liegt zwischen dem innersten Leben beider Männer.

Benn somit anerkannt werben muß, baß die Gemeinschaft zwischen Morus und Erasmus sich auf die Wissenschaft bezog, nicht auf den Charakter, noch weniger auf das religiöse Leben, so ist andererseits nicht wohl zu läugnen, daß dieser wissenschen burch More's amtliche Geschäfte und Stellung bei Hof, doch in früherer Zeit sehr weit ging und in seiner Art durchaus nicht ohne Birkung blieb. Rur aus diesem Berzhältniß läßt sich, so scheint es wenigstens mir, die ernste und eingehende Beschäftigung More's mit dem griechischen Spötter Lucianus begreisen und erklären. Ich persönlich bin mir so wenig eines Borurtheils gegen Lucianus bewußt, daß ich mir sogar in mehreren meiner Schriften seinen Namen angeeignet

habe, ohne beshalb bis auf ben heutigen Tag in ben Fall eines Gemissensscrupels gekommen zu sein. Gleichwohl erscheint es sonderbar, einen Mann von der streng ascetischen und tief mystischen Richtung unseres Morus mit eigentlicher Vorliebe versenkt zu sehen in das Studium eines Schriftsellers, der bei all' seiner Wahrheitsliebe, bei all' seiner entschiedenen Bekämpfung jeder überspannten, betrügerischen oder verstandlosen Richtung in geistigen Dingen gleichwohl ein ganz entschiedener Gegner des unter Kaiser Hadrian und dessen nächsten Nachsolgern mächtig emporblühenden Christenthums war und blieb, ohne daß er sich auch nur die Mühe gegeben zu haben scheint, den neuen Gegner der damaligen Staats und Gesellschafts Bersassung auf das Maß seiner Kräfte und auf die Wahrheit seiner Lehre zu prüsen.

Genua. Morus lernte bie bezaubernden Gespräche bes Lucianus nicht nur tennen, mas icon bamals für jeben gründlichen Philologen ebenso nothwendig mar, wie es heute ber Fall ist: er ging weiter und übersette brei lucianische Gespräche in bie Sprache ber Bebilbeten seiner Zeit, b. h. in die lateinische. Es find bieg "ber Cyniter", "Menippus ober bie Tobten-Beiffagung" und "ber Lügenfreund". Es lagt fich nicht läugnen, baf biefe brei philosophischen Abhandlungen in Gesprächform zu benjenigen Werten Lucians gehören, welche möglichst wenig bes Unstößigen, möglichst viel bes Lobenswerthen bieten: sie sind gegen Aberglauben, Zauberei, philosophische Sophisterei und bergleichen Unfug gerichtet, und wie ber Inhalt im Allgemeinen Billigung verbient, so leiftet ber Ueberseter, wie von ihm nicht anders zu erwarten mar, burch ausgezeichnete Renntnig ber griechischen, wie burch vollenbete Beherrichung ber römischen Sprache Ausgezeichnetes in feiner Urt. Bezeichnend ift übrigens für seine bamalige freiere Rich: tung in religiösen Dingen bie Bemerkung, welche Morus in seiner Zueignungsschrift an ben Gebeimsecretar Ronig Beinriche VII. macht: "Es gibt Menschen, Die beinahe feine Leber"

geschichte eines heiligen Martyrers ober einer heiligen Jungfrau übrig gelassen haben, ohne sie durch irgend eine lügenhafte Ersbichtung zu entstellen; gerade als ob die Wahrheit in sich selbst nicht Kraft genug hätte, wenn man ihr nicht die Stützbalten der Lüge unterstellen würde." Also mit voller Entschiedenheit und Aufrichtigkeit nimmt er den Heiden Lucianus für sich in Anspruch gegen die Uebertreiber des Legendenwesens.

Beld' groken und unzweifelhaften Gefdmadeverirrungen übrigens in jenem "Zeitalter ber wieber ermachenben Biffenfcaften" felbft bie hervorragenoften Beifter ausgesett blieben, bas feben wir recht beutlich an einer anbern Beschäftigung. welche Morus bem Lucianus widmete. Bur Zeit biefes großen Denkers war bekanntlich sowohl in ber Weltstadt Rom, als in bem ganzen von Rom beherrschten Beltreiche jedes politische Leben erstorben und verdorben: Die Imperatoren und ihre Bratorianer regierten bie Erbe, und bie Maffe ber Menichen troch, wenigstens im öffentlichen Leben und Treiben, armselig am Boben, als ein von Willfür zertretenes, elen= bes Gewürme. Unter biefen Umftanben war natürlich an bie Pflege einer vollsthumlichen ober sonft praftischen Beredtsamkeit gar nicht zu benken, und bie natürliche Gehnsucht ber Menschen nach bieser schönen, aber bes traurig= ften Migbrauche fo leicht empfänglichen Runft flüchtete fich in bie Studirstuben ber Professoren, welche man, soweit fie bie Rebefunft lehrten, Rhetoren nannte. Diefe Manner, unbewußt unter bem Ginflug ihrer ftets rafcher fintenben Beit ftebenb, gefielen fich und ihren Schülern gang besonders durch Ausarbeitung sogenannter Declamationen ober Mufterreben, in welchen ber höchste Gipfel ber Meisterschaft barin gesucht murbe, wenn es bem Declamator gelang, eine recht fpigfindige, frivole ober geradezu faule Behauptung ober Sache mittelst aller möglichen Kniffe. Runftgriffe und Berbrehungen anscheinend erfolgreich zu vertheibigen. Auch Lucianus gab fich mit biefer troftlosen Runft ab, und unter ben besfallfigen, auf uns gekommenen Arbeiten reizte nicht nur ben zu Tüfteleien ohnehin geneigten Erasmus, sondern auch den während seines ganzen Lebens mehr oder minder von republikanischen Ibeen angestogenen Morus ein meines Erachtens trauriges Machwerk unter dem Titel "der Tyrannenmörder".

Der Gegenstand ift folgender:

Ein Mensch geht in bie Burg bes "Tyrannen", b. h. bes Machthabers in irgend einer kleineren griechischen Stadt, ber bem noch elenberen burgermeisteramtlichen Regiment ein Enbe gemacht hatte. Der Tyrann foll gemorbet werben, aber burch unglückliches Versehen bläst der Tyrannenmörder dem ihm begeg= nenben Sohne bes Betrichers bas Lebenslicht aus. Der Tyrann felbst ermordet sich mit bemselben Schwerte, welches ber Berbrecher in bes Sohnes Leib zurudgelaffen. Der Attentäter begehrt nun, obgleich nicht er ben Tyrannenmörder unmittelbar aus bem Leben geschafft hat, bennoch ben für jeden "Tyannenmörder" ausgesetzten Breis. Ich hoffe, bag Lefer und Leserin mit mir flar einsehen, wie unendlich lächerlich und ganglich inhaltlos ein solches Machwert unter bem Despotismus ber romischen Raiser war. Allein es ift bezeichnend für ben wilben und blutburstigen Beift bes sechszehnten Jahrhunderts, daß sich selbst bebeutenbe und hochgebilbete Manner mit Vorliebe folden Abgeschmacktheiten zuwandten. Gin Sahrhundert, in welchem alle, auch die verhältnifmäßig besten Berricher mordeten, ohne die Sache als besonders schlimm anzusehen, wenn fie nur ihren Zweden biente, konnte recht wohl auch bie Ginzelheiten und Einzelfragen bes "Tyrannenmorbes" nach antikem Vorbild wiffenschaftlich erörtern. Benug: fowohl Erasmus als unfer Morus verschwendeten in fast unbegreiflichem Betteifer Geift, Mühe und Zeit an die Uebersetzung bes lucianischen Wertes, wobei natürlich ein Sauptabsehen barauf gerichtet mar, bag Jeber von Beiben die altclaffische Schönheit und durchsichtige Rlarheit seiner Latinität wetteifernd an ben Tag bringe. Und bas mar in ber That bas einzig Intereffante bei ber Sache:

es waren zwei Meister ersten Ranges im Lateinischen zu freund= schaftlichem Wettkampf hinter einander gerathen.

Baren fie boch endlich bamit zufrieden gemesen! Allein fie waren es nicht, sondern nun follte Jeder von Beiben auch noch eine Entgegnung eigener Arbeit auf bie lucianische Declamation abfassen, zur Uebung sowohl im Latein, als auch in ber Beredtsamteit. Erasmus batte ohnebief allerlei Buge zu bem Bilbe eines Sophisten an sich, und ber gute Morus ließ fich leicht weiß machen, biek seien portreffliche Mittel ber Borbereitung für seinen kunftigen Beruf als Rechtsgelehrter und als Mann bes öffentlichen, angeblich freien, britischen Staatslebens überhaupt. Es mar im Sahr 1506, als bie beiben Männer fich biesem unfruchtbaren Treiben hingaben. Bu ihrer Ehre muß man ihnen nachsagen, daß fie, in ftrengfter Unabhängigkeit von einander arbeitend, bennoch zu bem nämlichen Beibe sprechen bem Mörder eines Un-Ergebnik gelangen. schulbigen ben Breis ab, welcher für bie Ermorbung bes Baters ausgeset mar, obgleich bas lettere Berbrechen mittelbar auch ben Tob bes Machthabers zur Folge gehabt hat. Man sollte in ber That nicht meinen, bag Gehirn und Scharffinn von Männern, wie unsere Beiben, auf eine unwürdigere Beise beschäftigt merben konne, als es hier geschehen ift.

Praktisch merkwürdiger ist der Umstand, daß Erasmus während seiner ersten Anwesenheit in England dem damals acht jährigen Kronprinzen, späteren König Heinrich VIII., gerade durch Thomas Morus vorgestellt wurde, während sein letzter, zugleich auch längster Ausenthalt auf der britischen Insel zunächst durch die Thronbesteigung desselben Monarchen veranlaßt ward. Allein auch nach seiner endgiltigen Rücktehr auf das Festland und als More's Lebensschicksal eine so traurige Wendung nahm, blieb Erasmus dem Freunde, an dessen erhabener und helbenmüthiger Tugend er bewundernd hinausschaute, ohne eine Rachsolge auch nur als möglich zu betrachten, in warmer Treue ergeben, die in seinen Briefen einen schönen und für

Beibe ehrenvollen, wenn auch hie und ba nach erasmischer Art einen etwas rhetorischen Ausbruck gefunden hat.

Es steht keineswegs mit Bestimmtheit sest, ob More's mehrjähriges zurückgezogenes und beschauliches Leben bei den Karthäusern vor oder nach seiner kurzen parlamentarischen Laufbahn zu seten ist. Mir scheint, im Widerspruch allerdings mit
manchen englischen Forschern, aber in Uebereinstimmung mit
dem wohl durch keinen Engländer übertroffenen Deutschen Rudhart, die Opposition, in Folge welcher der König Heinrich VII.
von Morus als von einem "bartlosen Buben" sprach, eine sehr
geeignete Beranlassung zur Zurückgezogenheit, während ich bei
der entgegengesetzen Annahme mit den längeren Rechtsstudien
unseres Morus in Zusammenstoß komme, wogegen sich so, wie
ich die Sache der Zeitsolge nach zusammengestellt habe, Alles
in passender Ordnung und mit gutem, vernünstigem Zusammenhang an einander zu schließen scheint.

hiernach murbe ber erstmalige Umgang mit Erasmus in die Reit von More's Universitätsstudium zu Oxford, der zweite, etwas langere Aufenthalt bes Gelehrten von Rotterbam aber gerade in die Zeit seines Bermeilens bei ben Rarthäusern fallen: erst beim britten Bang nach England, welcher bie Zeit von 1509 bis 1515 ausfüllt, batte Erasmus feinen Freund im bauslichen Rreise gesehen, und jedenfalls erft gegen Ende biefer Beriode die Reize von Chelsea und ben humor ber Frau Alice fennen gelernt. Erft mahrend diefes britten Zeitabichnittes nahm Erasmus in England eine öffentliche Stellung als Brofessor ber Theologie und ber alten Sprachen ein; aber sein unruhiger Wanderfinn, feine Liebe gur Unabhängigkeit und mohl auch eine Ahnung von ben über England fich zusammenziehenben Sturmen ließ ihn ichon im Jahre 1516 einem Rufe Raifer Rarls V. nach Bruffel folgen, so bag er meber ben bochsten Ruhmesglang, noch ben Sturg und belbenmuthigen Tob bes ebelften feiner vielen Freunde als Augenzeuge erlebt hat.

Dieser aber mandte fich, nachdem er bas Rlofterleben ver-

-

lassen und die Welt noch ein wenig angesehen hatte, einem streng sittlichen Berufs: und Arbeits:Leben, sowie einem rein dristlichen Familien:Leben zu; in dem letzteren mussen wir ihn gleich jetzt uns zu vergegenwärtigen suchen, weil uns späterhin gar leicht Zeit und Gelegenheit mangeln könnte.

Bom Zauber reinster, schönster Poesie umflossen, und verklärt burch die himmlische Glorie höchster Sittlickeit und christlicher Frömmigkeit, so stellt sich unsern Augen More's Familienzleben dar. Und diese Wahrheit ist um so erhebender und bewunderungswürdiger, als dieser Mann, welchen einzig und allein die unüberwindliche Sehnsucht nach den Freuden und Banden des Hauses vom priesterlichen Amte sern gehalten hatte, auf eine saft drollig prosaische und mit Rücksicht auf das zu hofsende Lebensglück wirklich gefahrvolle Weise in die beiden Shen trat, die er durch seine hohe Tugend und durch seinen herrlichen Geist zu Musterbildern christlicher Häuslichkeit erzheben sollte.

Gleich nach seiner Rucktehr vom Festland und zum juristischen Berufsleben als Anwalt sah Thomas Morus sich nach einer Lebensgefährtin um. Schon damals geizig mit der Zeit und durch kein zartes Band irgendwie verpslichtet, musterte er den engen Kreis seiner vertrauteren Freunde. Unter diesen war ein gewisser John Golte, ein Landedelmann zu Newhall in der Grafschaft Essex, Bater von drei heirathsfähigen und wenig begüterten Töchtern. Die zweite derselben gewann des jungen Mannes Herz, und mit gutem Grund; denn sie schönste an Gestalt und die liebenswürdigste durch ihr ganzes Wesen. Aber, dachte Morus, welches werden die Empfindungen der älteren Schwester sein, wenn sie die jüngere sich also vorgezogen sieht! Und er ging hin und freite um die ältere, heirathete sie und war glücklich mit ihr.

Es ist bieß abermals einer jener zahlreichen Charakterzüge, bei welchen ich es burchaus nicht wagen barf, meinen Lesern predigend zuzurufen: Gehet hin und thut beggleichen! Denn ich glaube bestimmt zu wissen, daß ich selbst im gleichen Fall nicht besgleichen gethan haben würde, und ich bin im Allsgemeinen der Ansicht, daß unter den Elementen, welche die She verschönern und heiligen, die Gefühle des Herzens und jene leidenschaftliche Neigung, welche man Liebe nennt, eine hervorzagende Stelle einzunehmen bestimmt sind. Nichtsdestoweniger stehe ich mit staunender Bewunderung vor dem Bilde eines gleichzeitig so poetischen jungen Mannes, der in einem solchen Falle handelt, wie Thomas Morus, ohne im Geringsten um das Glück seines Lebens besorgt zu sein. In der That hatte bei ihm alles Glück die tiefste und die höchste Grundlage, weil er von frühen Jugendjahren an Alles auf Gott bezog und in ihm die Quelle aller seiner Lebenssfreuden suchte und sand.

More's Frau war um mehrere Jahre jünger, als er; biesen Umstand benühte er, um ihren Geist, Sinn und Charakter nach seinem Ibeale zu entwickeln und auszubilden. Er hatte die, meines unmaßgeblichen Erachtens unrichtige Ansicht, daß in Bezug auf Lernen, Erkennen und Wissen zwischen den beiden Geschlechtern ein wesentlicher Unterschied nicht bestehe, und so mußte benn das gute Weibchen gar viel studiren und musiciren, vielzleicht etwas mehr, als neben den Pflichten und Sorgen des häuszlichen Lebens gut und gesund war.

Dem jungen Shepaar ward reichlicher Kindersegen bescheert; und mit um so größerer Freude konnten die neuen Ankömmlinge empfangen werden, als das Einkommen des talentvollen und gesuchten Rechtsgelehrten sich bald auf etwa 5000 Pfund Sterling belief, was für jene Zeit eine ungeheure Summe war, da es, ohne Rücksicht auf den so tief gesunkenen Geldwerth, nach heutiger Berechnung mindestens 100,000 Mark beträgt, also nach wirklichem Kauswerth damals allerwenigstens das Biersache betrug. Drei Töchter und ein Sohn, alle gesund, frisch und hoffnungsoll, beglückten nach Ablauf von sechs Jahren die noch jugendlichen Eltern.

Da traf Gottes hand biese driftliche Familie mit einem

schweren Schlag: die Gattin mußte ben Mann, die Mutter ihre Kinder verlaffen: fie ftarb im sechsten Jahre ihrer Ghe.

Mit achtungsvollem Schweigen laffet uns vorübergeben an ber Stätte so tiefen Webes und so herben Schmerzes.

Das Leben machte seine harten Rechte mit unbarmherziger Strenge geltend; ber anstrengende, fast ben ganzen Tag in Ansspruch nehmende Beruf mußte erfüllt, und zugleich mußten die kleinen Kinder zu Hause versorgt und erzogen werden. Morus sah sich genöthigt, im zweiten Jahre nach dem Tode seiner ersten Gattin ein zweites Ehebündniß einzugehen. Auch bei diesem Anlaß ging es recht charakteristisch zu.

Alice Middleton, eine Wittme, ebensowenig icon als liebenswürdig, zugleich sieben volle Jahre alter als Morus, mar ber Gegenstand feiner Bahl. Gin Freund, ber uns nicht genannt wird, hatte ben wegen feiner unermublichen Gefälligkeit vielgeplagten Morus gebeten, für ihn um bie Sand ber geftrengen Wittme zu merben. Der Abgesandte nahm einen runden Korb in Empfang, beffen Ueberreichung jedoch verfüßt ward durch bie vertrauliche Andeutung, die Sache murbe vielleicht beffer gegangen fein, wenn er für fich felbft geworben batte. More richtete natürlich seinem Auftraggeber Alles pflichtgemäß aus und erhielt vollkommen freie Sand. Von Neuem erschien er bei ber Wittme und erhielt sofort ihre Rusage. Go tam er in bie Lage, burch eine Art Xantippe ein driftlicher Sofrates zu fein. Bor Allem hatte er burch feine Bahl ben untrüglichen Beweis geliefert, bag ihm alle bie verwerflichen, zweideutigen ober auch nur felbstfüchtigen Beweggrunde, aus welchen Wittmer abermals zu heirathen pflegen, ganglich fremd maren. Alice war weber reich, noch schon, noch liebenswürdig ober auch nur angenehm. Dagegen ftand fie im Ruf eines heftigen, eigensinnigen, murrischen und gantischen Befens, welche Gigenschaften sie auch ihrem neuen Gemahl gegenüber in ziemlich hohem Grabe zur Geltung gebracht zu haben scheint. Es marb ihr biezu um besto mehr Veranlassung geboten, ba Morus, ganz

erfüllt von dem Ideal der Heiligkeit und gleichzeitig immer mehr in den Strudel der höchsten Staatsangelegenheiten hineingezogen, in einer geistigen Welt lebte, die seiner kreuzbraven, aber grundprosaischen Hausstrau im höchsten Grade fremd blieb, ja ihr sogar langweilig und lächerlich vorkam.

Uebrigens war Alice, trot ber Schattenseiten ihres Wesens und Benehmens, nicht nur eine wachsame, auf Alles bedachte, thätige und vortreffliche Hausfrau, sondern sie hatte auch, trot alles Scheltens und Reisens, das Herz auf dem rechten Fleck. Denn nicht nur von ihrem eigenen Mann, sondern auch von andern Seiten, von verwandten und nichtverwandten Personen wird ihr das einstimmige Zeugniß gegeben, daß sie ihren Stiefskindern zwar eine etwas strenge und ernste, aber eine aussschließlich für sie besorgte, ganz der Erfüllung ihrer häusslichen Pflichten hingegebene, und was die Hauptsache ist, eine wirklich liebevolle Mutter war. Das kann nur eine Frau leisten, deren innerstes Gemüth von Tugend und Frömmigkeit erfüllt ist.

Und daß Alice Middleton ihrem Morus auch etwas zu Gefallen thun konnte, hat sie gleichfalls bewiesen. Er hat es allerdings reichlich um sie verdient durch eine unzerstörbare Gebuld ohne Grenzen, die nur aufzubringen war durch eine für ihn recht charakteristische Bereinigung stoischer Lebensweisheit und christlicher Selbstverläugnung. Allein wenn wir lesen, daß seine Alice ihm zu Liebe in ihren nicht mehr jugendlichen Jahren unter Anderem Geigenspielen lernte, so müssen wir boch vor einer solchen Gefälligkeit alle Achtung haben.

Rinder entsproßten dieser zweiten She nicht, aber desto mehr und Außerordentliches wurde geleistet für das Glück und die allseitige Ausbildung der Abkömmlinge aus dem ersten Shebund. Bis zum Tode seiner ersten Frau hatte Morus in London gelebt; die Wohlthaten der Landluft waren der Mutter seiner Kinder und diesen selbst nur in höchst beschränktem Maße, wenn überhaupt, zu Theil geworden. Jest setzte der rasch zunehmende Wohlstand des Hauses unsern Familienvater in den Stand, sich und den Seinigen ein eigenes heim zu gründen, welchem er den Stempel seines großen und edlen Geistes in solchem Grade und mit solcher Eigenthümlichkeit aufgeprägt hat, daß kein Lehrbuch der englischen, ja keines der allgemeinen Geschichte mit Stillschweigen vorübergehen kann an dem christzkatholischen Hause der Familie More zu Chelsea.

Da, wo jest die Beaufort-Straße mitten in London liegt, befand sich vor dreihundert Jahren, etwa drei englische Meilen von dem Getümmel der Hauptstadt entsernt, das Dörschen Chelsea. Hier athmete Alles ländliche Stille und Ruhe; die Landschaft war lieblich, und der in nächster Nähe vorüberrauschende Themsestrom vermittelte die rascheste Verbindung mit dem Herzen und dem Geschäftsleden der Stadt. Hier kaufte sich Morus ein bescheidenes Haus nebst hinreichendem Gartenund Ackerland und suhr nun jeden Morgen in eigenem, von den kräftigen Armen seiner treu ergebenen Dienstleute bestügelten Ruderbote nach London hinab, um gegen Abend nach beendigten Geschäften in gleicher Weise zurückzukehren: erst seine spätere Stellung am Hose des Königs hielt ihn Wochen und Monate lang von seiner traulichen Heimath fern.

Am entlegensten Ende seines Gartens legte Morus seinen "Neubau" an, bestehend aus Kapelle, Gallerie und den nöthigen Räumlichkeiten für Studium und Bibliothek; hier widmete er sich der Andacht, den Wissenschaften, der schriftstellerischen Thätigkeit; hier empfing er am liebsten die zahlreichen Gäste, welche sein Haus aufsuchten, und welchen er in dieser glücklichen Beriode seines Lebens, als junger, gesunder, berühmter und äußerst wohlhabender Mann, eine Gastfreundlichkeit zu widmen vermochte, die jedenfalls Unruhe genug in sein Haus brachte und ohne Zweisel Alicens üblem Humor mancherlei Nahrung zusührte, ob welcher Eigenthümlichkeit ich sie am allerwenigsten tadeln möchte.

Allein weder die Freuden des Hauses, noch die Zerftreuun:

gen ber Gesellschaft, noch bie Liebe zu wiffenschaftlichen Beschäftigungen vermochten ben tief religiöß gefinnten Mann jemals abzuhalten von bem, mas ihm feit feiner ernften und arbeitspollen Rugendzeit ununterbrochen bas Theuerste und Beiligste geblieben mar. - ich meine bie ernften und unausgesetten Uebungen ber Frommigkeit im Beifte jenes Jahrhunderts. -Bon jeber an frühes Aufsteben gewöhnt, versammelte Morus, wenn immer thunlich, jeden Morgen und nicht minder jeden Abend seine Familienmitglieber und Dienstleute in ber Saustavelle, um gemeinsam mit ihnen Gebete zu verrichten, bie er zum Theil felbst verfaßt hatte. Daß Riemand ben fonn- und festtäglichen Gottesbienft verfäumen burfte, verftand fich von felbst. Morus selbst pflegte, wo möglich, jeben Tag bie beilige Meffe zu hören und ließ sich hierin felbst burch bringende Staatsgeschäfte ober konigliche Botschaften nicht ftoren; bei einer folden Gelegenheit mar es, bag er bie bedeutsamen Worte aussprach: "Buerft laffet uns Gott bienen, und bann bem Ronia." In allen wichtigen Lebenslagen empfing er bie beiligen Sacramente. Jeben Freitag fuchte er, wenn immer es fich machen ließ, in einsamer Betrachtung, beschaulichem Gebet und religiösem Studium juzubringen : an folden Tagen geißelte er fich auch und mar wieber gang Rarthaufer. Gbenfo liebte er die Wallfahrten und machte folde ftets zu Fuß, wie die armsten Bilger. Wober er neben all' feinen Ar= beiten und Sorgen bie Beit zu allebem genommen bat, bas ift bie schwerste Frage bei ber Sache: benn bie Glaubwürdig= teit ber Nachrichten an fich unterliegt teinem Zweifel.

Bei ben Prozessionen ber Bittwoche und bes Frohnleichnamsfestes sehlte Thomas nie; oft biente er babei als Kreuzträger,
und während es in jenen Zeiten vielsach Gebrauch war, daß Personen höheren Standes zu Pferd oder Maulthier den Prozessionen beiwohnten, ließ er sich hiezu niemals bereit sinden,
indem er sagte: "Gott verhüte, daß ich zu Pferde meinem Herrn
nachsolge, der zu Fuß ging." Er war auch als Chorsänger in

١

seiner Pfarrkirche thätig, und trug dabei, wie es die Sitte der Zeit war, gleich seinen Mitsängern das Chorhemd, selbst zu der Zeit, als er Lordfanzser war. So traf ihn einst sein Collega im Staatsministerium, der Herzog von Norsolft, als er nach Chelsea kam, um an des Staatskanzsers häuslichem Tische zu speisen. Er konnte nicht umhin, die Frage anzuregen, ob des Königs Dienst und die Würde des Amtes mit solchem Aufetreten More's vereindar sei. Allein dieser bemerkte mit Ruhe und Festigkeit: "Der König, mein und Euer Gebieter, kann nicht dadurch mißachtet scheinen, daß ich meinem und seinem Herrn, unserem göttlichen Heiland, diene."

More's Haus war eine Stätte bes Friedens und der Freude, trot der vorübergehenden und nicht immer unbegründeten bösen Laune der Frau Alice. Der Hausherr selbst suchte jedes kleine Misverständniß zu beseitigen, jede holprige Strecke des Lebensweges auszugleichen und zu ehnen für Alle, die unter seinem Einsluß standen. Niemand war einen Augenblick müßig; aber Arbeit und Pflichterfüllung schien für Alle das reinste Bergnügen zu sein. Seine religiöse Strenge gegen sich selbst drängte der edle Mann keinem Anderen auf; ohne Gesichtersschneiden und Kopshängen begehrte er von den Seinigen nur, was das Gebot der Kirche von Allen sordert; jedes Mehr überließ er dem eigenen Streben nach Vollkommenheit und der Einwirkung göttlicher Gnade.

Dabei sprubelte Morus förmlich über von unerschöpstlichem Wit, harmlosem Scherz und stets froher Laune: es ist dieser Zug seines Wesens ganz unwidersprechlich wahr, denn gerade hiedurch war er nicht nur unter seinen Bekannten beliebt, sondern in ganz England, ja in ganz Europa berühmt. Doch machte er seine Späße in der trockensten Weise und lachte erst nachträglich mit, wenn die Heiterkeit der Zuhörer sein damals noch jeder menschlichen Freude zugängliches Herz erquickte: oft machte er die lustigsten Wite, ohne eine Miene zu verziehen, und überließ es ruhig der Gesellschaft, ob sie Ernst oder Scherz

in seinen Worten finden wolle: benn mas er sagte, bas pflegte für beibe Falle fast gleich gut zu sein.

Das Berhaltnif ber herrschaft jum Dienstboten ift in unferer Zeit fast allenthalben ein rein formelles, abstractes Bertragsverhaltniß: "Dienst gegen Lohn und weiter Richts" ge-Auch vor brei Jahrhunderten mag biefe Auffaffung und Behandlung ber Sache, welche in ber That ein fehr schweres sociales Uebel in sich schließt, schon weit und breit wirksam gewesen sein. Allein im Sause von Thomas Morus galt fie nicht. Für ihn handelte es fich allen, auch bem geringften feiner Dienstboten gegenüber um ein fittliches Leben &= verhaltnig, für beffen Ginwirfung auf bas ewige Schicksal unsterblicher Seelen er, gang erfüllt vom achten Beifte bes Christenthums, fich felbst in erfter Reihe für verantwortlich Darum ftand er zu all' feinen Dienstboten, beren Bahl bielt. er übrigens fo fehr beschränkte, als es nach ben Sitten ber Beit und nach ber Bobe seiner eigenen Lebensstellung nur immer möglich mar, in einem Berhältniß freundlicher Bertrautheit, bie seiner Eigenschaft und ber Achtung vor ihm als herr im hause nicht bas Geringste vergab. Auch unter ben Dienenben suchte er bobere geiftige Bestrebungen, Lernen und Biffen, Bertehr mit guten Buchern zu begründen und zu verbreiten und richtete für fie eine eigene Buchersammlung ein; besonbers lieb mar es ihm. wenn fie Talent und Borliebe für Musit zeigten, und die nothigen Instrumente wie sonstigen Silfsmittel für berartige Beftrebungen ftellte er ihnen mit ber größten Freigebigkeit gur Berfügung.

Auch die Naturwissenschaft wurde in dieser merkwürdigen Haushaltung von allen Mitgliedern mehr oder minder theoretisch und praktisch getrieden. Morus war nicht nur ein großer Freund der Aftronomie, für welches Studium er sich und den Seinigen eine werthvolle Sammlung von Instrumenten angeschafft hatte, sondern er hielt auch ein kleines lebendiges Naturaliencabinet, um es nicht Menagerie zu nennen. Affen, Füchse, Wiesel,

Frettichen und namentlich eine große Anzahl einheimischer und ausländischer Bögel waren hier zu treffen; Pflege und Wartung der Thiere nach ihren verschiebenartigen Eigenthümlichteiten und Bedürsnissen war sorgfältig unter die Hausgenossen vertheilt: der Geist freundlichen Wohlwollens auch gegen unsere untergeordneten Mitgeschöpfe wurde so gepflegt und gar mancherlei nühliche und erfreuliche Kenntnisse verbreitet. In ähnslicher Weise pflegte Worus jedem Dienstboten ein eigenes Stückhen Gartenland zur Bebauung anzuweisen, damit auch die Mußestunden ihre eble und menschenwürdige Verwendung sinden, und fröhlicher Wetteiser in Hervorbringung des Schönen und Lieblichen die Körper stärke und die Seelen erhebe. Karten und Würsel aber durften sich in keinem Winkel blicken lassen.

Rur Eins, aber das Größte behielt Morus sich selbst vor: bie höhere, geistige Erziehung seiner Kinder. Mutter Alice sorgte nach wie vor mit gewissenhafter Treue für alle körperslichen Bedürsnisse und hielt das ganze Räderwerk des großen Haushaltes in regem Getriebe und musterhafter Ordnung: allein als die Kinder heranwuchsen, war sie natürlich nicht im Stande, dieselben auch zu unterrichten, besonders bei den höchst eigenthümlichen Ansichten, welche Morus über den Unterricht der weiblichen Jugend hatte. Alice hatte ein Kind erster Ehe, Namens Margaretha Siggs, in die Ehe mit Morus gebracht; auch an diesem Mädchen vertrat er Baterstelle im ebelsten Sinne des Wortes und behandelte es in jeder Hinsicht ganz gleich seinen eigenen Kindern, namentlich auch in Bezug auf den Unterricht, von welchem wir jetzt sprechen.

Obgleich Morus Religiosität und auf sie gegründete Sittlichkeit unbedingt als das Höchste verehrte, so strebte er doch mit einer Art von Leidenschaft, die nicht einmal von gewiß verzeihlicher Bater-Sitelkeit ganz frei war, auch darnach, seinen Kindern eine eigentlich wissenschaftliche, classische, über das Gewöhnliche weit hinausgehende Bildung zu verschaffen. Er konnte um so ruhiger nach diesem Ziele streben, als er so glücklich war, an Keinem ber Seinigen in Bezug auf Frömmigkeit und Tugend jemals die geringste Mühe ober Sorge zu erleben: sanft wie die selige Mutter und hochstrebend wie der zärtlich geliebte und mit Begeisterung verehrte Vater, waren sie Alle musterhafte Menschen, welche den Wunsch, sie auch wissenschen lich möglichst hoch hinauf zu bringen, förmlich herausfordern mußten. Indessen war gelehrte Bildung bei Mädchen zu damaliger Zeit noch eine große Seltenheit, und es bedurfte schon des hohen Ansehens, in welchem Morus bei seiner ganzen Nation stand, um seine häusliche Lehranstalt vor Spott und ernstem Angriff zu schützen.

Nachbem Morus einige Rahre ben Unterricht seiner Rinder felbft beforgt hatte, machten seine amtlichen Beschäfte und feine Stellung am Sofe ihm bieg fernerhin gur Unmöglichkeit; er nahm bekhalb einen frommen und hochgebilbeten jungen Belehrten, ber in ber Folge Briefter murbe, Namens William Bunnel, ober, nach ber latinisirenben Sitte ber Zeit, Bonellus, in sein Saus auf, und übertrug ihm die fernere Leitung ber fleinen Universität nach seinen eigenen, bem Stellvertreter moblbekannten Grunbfagen. In Briefen an biefen Mann hat fich Morus ziemlich ausführlich über bie Frage ber Madchenerziehung ausgesprochen, und es scheint wenigstens mir, als ob bieg einer ber ichmachen Buntte und munden Flede mare, die mir an biesem Manne mit um so größerer Genugthuung entbeden, als ohne berartige Rleinigkeiten seine beroische Tugend und erhabene Bergeistigung ihn ju boch über unsere Geringfügigkeit, ju ferne von unserer Mittelmäßigfeit erheben und entruden murbe.

Morus war nämlich ganz einfach ber Meinung, ber Seichlechtsunterschied begründe in Bezug auf Lernen und Wiffen lediglich gar keinen Unterschied, benn die Mädchen seien ebenso gescheibt wie die Knaben, und die Frauen ebenso klug wie die Männer. Wenn es aber nicht so ware, meinte der edle Schwärmer, wenn wirklich das weibliche Geschlecht geistig in gewissen Beziehungen minder begabt ware als das männliche, so könnte man hierin nur einen Grund finden, sich um Bilbung und Gelehrsamkeit der Mädchen desto mehr zu bemühen, damit auch ihnen das hohe Gut einer wissenschaftlichen Geistesbildung zu Theil und auf diese Beise ein Mangel der Natur durch die Kraft des Geistes gebessert und ausgehoben werde.

Ich weiß nicht, wie meine Leser und Leserinnen von der Sache benken; wahrscheinlich verschieden; am wenigsten will ich die Lesewelt mit meinen eigenen Gedanken darüber langweilen oder ärgern: Thatsache ist, daß Thomas Morus seine Töchter unterrichtet hat und unterrichten ließ, gerade so, wie seinen Sohn; und nicht minder steht sest, daß gerade eine Tochter es war, die ihren Bater durch die glänzendsten Fortschritte und höchsten Leistungen belohnte und beglückte.

Dabei barf man nicht außer Ermägung laffen, baf in jener Beit die englische Literatur noch in ihren ersten Unfangen ftand. wie die europäischen mobernen Literaturen überhaupt; es galt noch vollständig die mittelalterliche Anschauung über die unerläkliche Nothwendigkeit gründlicher Renntnig und gewandter Handhabung ber lateinischen Sprache in Rebe sowohl als in Schrift. Die jungen Mabchen muften also por Allem und im bitterften Ernfte Latein lernen, fo zwar, bag fie fich in biefer Sprache minbestens ebenso geläufig munblich und schriftlich ausbruden tonnten, wie etwa heutzutage eine vorzügliche Schulerin eines Sacre-Cour-Saufes im Frangofischen; fie mußten fich die Fähigkeit aneignen, die altrömischen Classiter in Brofa und Boesie, und nicht minder die tatholischen Rirchenväter mit Leichtigkeit zu lesen und zu erklären. Allein sie gingen weiter und behnten ihre Studien in gleichem Umfang und mit gleicher Gründlichkeit auch auf bas Lieblingsstudium ihres Baters, auf jenes ber griechischen Sprache und Literatur aus und erreichten fo eine Stufe gelehrter, philologischer Ausbilbung, um welche sie mancher Staatsexamens-Candibat im neunzehnten Jahrhundert recht wohl beneiden dürfte.

So oft Morus im häuslichen Rreis verweilen konnte, nahm

er ben thätigsten Antheil an ben Studien und Uebungen seiner kleinen Universität; selbst aus der Ferne wirkte er durch seine Briefe in Scherz und Ernst fördernd, ermuthigend, belehrend, mit Lob und Zuspruch auf Schüler und Schülerinnen ein. Er läßt sich lateinische Briefe schreiben und verbessert mit väterzlicher Langmuth die etwa noch unterlaufenden Sprach: und Stilsehler; er macht seine Späße und zeigt das lebhafteste Interesse an jeder Kleinigkeit. Einen, den ersten und kürzesten dieser Briefe, wollen wir als Beispiel wörtlich mittheilen: freizlich büßt er durch jede Uebersetung an dem unnachahmlichen Reize der frischen Naivetät unendlich viel ein.

Thomas Morus sendet seiner ganzen Schule herzlichen Gruß.

"Ihr febet, bag ich ein Mittel gefunden habe, auf furzestem Wege Euch Alle zu begrüßen. So spare ich die Zeit und bas Bapier, die es mich gekostet hatte, wenn ich ein Jedes von Euch mit seinem Namen hatte begrüßen wollen; es ware auch höchst überflüffig gewesen, ba ich Euch Alle fo lieb habe, bag natur= lich Reines unbegrüßf bleiben tann. Mber teinen befferen Beweggrund hat meine Liebe, als daß Ihr so fleißig seib, Guch Renntniffe zu erwerben; benn Biffenschaft und Bilbung ichlingt bas Band zwischen mir und Guch womöglich noch fester, als es die Verwandtschaft bes Blutes thut. Ich hore mit Beranugen, daß Herr Nicholas noch bei Euch ist, und daß Ihr unter seiner Leitung in ber Sternkunde hinreichenbe Fortschritte gemacht habt, um nicht nur ben Polarstern, ben Hund und ähnliche gemeine Sternbilber zu fennen, sonbern auch, mas freilich so recht eigentlich ben gelehrten Meister im Fach ber Sternfunde fennzeichnet, mit voller Bestimmtheit die Sonne vom Mond zu unterscheiben. Also schreitet vorwärts in bieser neuen und bewunderungswürdigen Wiffenschaft, und mahrend 3hr taglich mit euern Augen die Sterne am himmel beobachtet, lagt auch eure Seelen im himmel wohnen, namentlich in biefer heiligen Fastenzeit."

Mitten in ben aufregenbsten Berftreuungen bes hoflebens

und in ben schwieriaften Staatsgeschäften weilte bes Ranglers Berg und Sinn in jeder freien Minute im Rreise seiner Lieben. Er faat ihnen mit ausbrudlichen Worten: "Seid überzeugt, baß mitten in ben schwersten Sorgen und anstrengenoften Arbeiten nichts auf der Welt mich fo zu erquicken und neuzustärken vermag, als wenn ich einen Brief bekomme, ber mir über eure Beftrebungen und Fortschritte Aufschluß gibt." "Rinder," fagte er ihnen mehr als einmal, wenn er bei ihnen in ihrem gemein= famen Arbeitszimmer verweilte, "vergeffet nie, baf Tugend und Wissenschaft ben Braten porftellen, Spiel und Zerstreuung aber Bei feinen Ermahnungen zu Religiofität nur die Sauce." und Frommigkeit hatte er ftets bie Gefahren und Versuchungen por Augen, welche bas Leben feinen Rindern balb ober boch wenigstens nach seinem Tobe so leicht bringen konnte; und manche weise Warnung mußte er unter milbem Scherze so leicht zu verhüllen, daß gleichwohl ihre Wirkung nicht verloren ging. In solchem Sinne sprach er einmal: "Wenn ihr Rinber einmal in ben Simmel tommt, fo ift bas gar tein Bunber, ba ihr von allen Seiten, von Eltern und Lehrern, mit gutem und weisem Rathe bedacht werdet; so weit eure Bahrnehmungen reichen. sehet ihr ftets bas Lafter bestraft und bie Tugend belohnt; ihr werbet formlich an euren Rasen zum Simmel emporgezogen. Sollte es euch aber beschieben sein. Tage au erleben, wo euch Riemand, fo weit ihr febet, mehr ein autes Beispiel gibt, follten Tage kommen, mo ihr burchmeg ober boch in ben meiften Fällen die Tugend bestraft und bas Lafter belohnt sehen mußtet - ja bann, meine Rinder, wenn ihr bann feststehet und eurem Gott und seiner Rirche treu an= banget, und wenn ihr bann auch nur halb gut feib, bann wird euch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes ebenso leicht als erprobt gelten laffen, wie wenn ihr in eurer jetigen glud: lichen Lage bas Doppelte leiften murbet."

So gartlich und liebeselig Thomas gegen bie Seinigen mar, so hielt er fich boch mit ftrenger Selbstüberwindung fern von

weichlicher Nachsicht und von träumerischem Gehenlassen. "Wir kommen nicht in den himmel auf unsern Federbetten," pflegte er zu sagen; "Christus mußte leiden und sterben, um zur ewigen Glorie einzugehen, und es wäre weder recht noch billig, wenn der Knecht und die Magd es besser haben wollten, als der Herr und Meister."

Segen Sitelkeit in Rleibern und ähnlichen Dingen war unser Morus vielleicht zu streng. Mädchen bleiben nicht nur Mädchen, sondern ich meine sogar, sie sollen es: natürlich Alles mit Maß und Ziel; aber wenn man einem solchen jungen und anmuthigen Wesen wegen jeder Rleinigkeit von Putz und Staat gleich zuruft: "Wenn du nicht in die Hölle kommst, so soll es mich sehr wundern; du gibst dir ja mehr Mühe, der Welt und dem Teusel zu gefallen, als manche tugendhafte Menschen sich um Sottes Wohlgefallen bemühen," — dann scheint mir nicht nur der Geist des sechszehnten Jahrhunderts, sondern auch der trübselige und kopshängerische Geist zu sprechen, zu welchem Thomas Morus in den späteren Lebensjahren unläugsbar sich hinneigte.

Wenn er selbst sich nichts aus ber Reibung und bem äußeren Auftreten machte, seinen Mantel schief auf den Achseln trug, so daß er einseitig schien, ohne es zu sein, und seiner Frau davon zu sagen vergaß, wenn seine Stiefel zerrissen waren, so nehme ich dem guten Kanzler das Alles nicht im Mindesten übel; nur sinde ich es lächerlich, wenn man in solchen Dingen eine Tugend zu erblicken sich abmüht; benn ich kann aus eigener Ersahrung öffentlich und gewissenhaft versichern, daß dergleichen Nachlässigkeiten, selbst wo sie wirklich srei sind von jener Koketterie, die schon Sokrates aus dem zerrissenen Mantel seines Schülers Antisthenes hervorgucken sah, doch nur auf Faulheit und Bequemlichkeit beruhen; für das Schuhwerk aber hätte der stieselputzende Hausgeist besorgt sein sollen.

Unter More's Familiengliebern mar eines, bem fein liebe-

volles Berg mit einer gang besonderen, beinahe leidenschaftlichen Bartlichkeit bingegeben mar. Seine altefte Tochter Marga= retha, im hauslichen Leben Deg genannt, mar ein Befen, verschwenderisch ausgestattet mit ben herrlichsten Gigenschaften bes Gemuthes und mit ben hervorragenoften Gaben und Talenten bes Beiftes. Sie liebte ihren Bater mit begeifterter Berehrung und sie verstand ihn, wie sonst Riemand auf ber Belt. Er hatte vor ihr, fie por ihm tein Geheimniß; sein härenes hemb, bas ihm in jeber anbern hand nur Spott und Migbeutung eintragen konnte, bat sie viele Jahre lang gewaschen und beforgt; auch ließ sie burch bes Baters Beispiel in ihrem eigenen Berhalten fich zu einer ziemlich berben und ftrengen Auffassung und Uebung ber Frommigkeit binleiten. Gleichwohl mar fie in allen ihren Lebensverhältniffen, als Braut, Gattin und Mutter, nicht nur eine hervorragend tugendhafte Seele, sondern zugleich ein höchft natürliches, resolutes, frisches und fraftiges Menschenkind, burchaus frei von Betichwesterei. Sentimentalität, Bleichsucht und Blauftrumpferei. Diese lettere Freiheit muß ihr zu ganz besonders hohem Lobe angerechnet werben; benn sie war von ihres Baters Kinbern bas gelehrteste. Nicht nur bie Schwestern, sonbern auch ben Bruber überragte fie weit an classischer Bilbung, und es war ihr ein Leichtes, gelegentlich aus bem Stegreif eine verborbene Stelle eines alten lateinischen Rirchenvaters, die bisber allen Bemühungen ber philologischen Kritif Trot geboten hatte, in mufterhafter Beise wieder herzustellen. Ihre Leistungen auf biesem Gebiete waren weit größer, als die ziemlich hoch ge= steigerten Anspruche und Buniche ihres Baters; sie erregten bie verbiente Bewunderung gahlreicher und berühmter Gelehrten und murben felbft noch in unferer Zeit ein Begenftand all: gemeiner Anerkennung fein.

Für mich allerbings besteht ber schönste und größte Zug im Besen ber jungen Margaretha More barin, baß sie burch all' bieses gelehrte Treiben nicht verborben wurde. Sie blieb be-

scheiben, liebenswürdig und mädchenhaft im Umgang mit ben Ihrigen wie mit Freunden, und keine alten ober neuen Bücher waren ihr so lieb und theuer, wie das Geschenk, welches ber Bater ihr machte, als er sie zur Leitung eines von ihm gegründeten Hauses für arme, alte, arbeitsunfähige und kranke Menschen berief.

÷

Birklich anmuthig und rührend ift die tiefe, innige Bartlichkeit, welche aus ben auf uns gekommenen Briefen zwischen Bater und Tochter athmet.

Einmal hatte fie ihn zu irgend einem Zwede um Gelb gebeten und erhielt folgende Antwort: "Du verlangst von Deinem Bater Belb, ohne Dich nur ju fchamen ober an eine abschlägige Erwiederung zu benten; und was noch schlimmer ift, Du perlangst Gelb in einem Briefe, ber mir biefe ab: schlägige Antwort rein unmöglich macht, ich mag mich anstellen, wie ich will. Alexander von Macedonien gab bem Chorilus für jede Zeile, bie er ichrieb, ein Golbstück, und in meinem Bergen fieht es fo aus, bag, wenn meine Borfe fo groß und wohl ausgestattet mare, wie mein Wille, ich Dir zwei neue Goldfronen geben möchte für jebe Sylbe, die Du an mich richtest. Ich schicke Dir nun so viel, als Du verlangt hast; gern hatte ich Dir mehr geschickt, aber ich will fur jeben Bfennig auch ein Wort von Dir haben. Wie ich mit Freuden gebe, so will ich auch mit Freuben gebeten fein, und am liebften von Dir, mein Rind Meg, bas mir burch Tugend unb burch Wissen so unendlich theuer geworben ift. Je balber Du also bas Gelb aut angewendet haft und je balber Du um mehr bitteft in so lieblicher Beise, wie bas lette Mal, um fo balber wirst Du Deinem Bater eine große, große Freude machen."

More hatte einen jungen, gebilbeten und hoffnungsvollen Mann, Namens William Roper, in sein Haus aufgenommen, offenbar in keiner anbern Absicht, als um ihm bei ber Borsbereitung für eine öffentliche Stellung Wohlthäter und Führer Baumkart, Thomas Morus.

Bwischen ihm und ber schönen, liebensmurbigen Margaretha entspann sich ein gartliches Berhaltniß, welches bamit schlok, daß Roper More's Schwiegersohn und die gute Meg eine gartliche Gattin und gluckliche Mutter ward. Dieser Roper, von welchem ich noch mehr zu sprechen Beranlaffung haben werbe, erzählt uns unter Anderem, daß er vor und nach feiner Beirath 16 volle Nahre unter feines Schwiegervaters Dach gelebt, aber an ihm niemals, auch nicht ein einziges Mal, eine üble Laune ober ein äußeres Zeichen innerer leibenschaftlicher Erreatheit wahrgenommen habe. Die muthwillige Margaretha Siggs, Alicens erfteheliche Tochter, tonnte ben unerschütterlichen Gleichmuth ihres Aboptivvaters nicht ertragen und erlaubte fich fleine Bosheiten und Nachlässigteiten, um einmal die Wollust zu haben, von Thomas Morus gezankt ober gescholten zu werben: allein ber Menschenkenner burchschaute gar leicht bie gart= gewobene Bulle ihrer Bogartigkeit, und fie berichtet uns mehmuthig, daß fie ihren Zwed nicht erreicht habe; fie mufte es sich gefallen laffen, ebenso freundlich behandelt zu werden, wie bie allezeit brave Meg.

Unter dem Titel "Thomas More's häusliches Leben" ersichien zu Anfang der fünfziger Jahre in London ein Büchlein, welches durch Bacmeisters Uebersetzung seinen Weg — mit gutem Grunde — auch in die deutsche Lesewelt gesunden hat und in späteren Auflagen durch eine vortrefsliche Einleitung von Dr. Köhler (wohl der jetzige Redacteur der "Literarischen Rundschau") in willsommenster Weise bereichert wurde. Es ist nothwendig, an dieser Stelle ein kurzes Wort über das fragliche Büchlein zu sprechen. Dasselbe enthält ein angebliches Tagebuch, das Margaretha More in den Jahren 1522 bis 1535, bis zu dem Tode ihres Vaters geführt haben soll, ist aber in der That nur eine reizende Dichtung, oder sagen wir lieber ein kleiner historischer Roman. Es scheint, daß die englische Lesewelt sich wenigstens theilweise eine Zeitlang täuschen ließ; ich, obgleich mir das Büchlein gleich beim Ansang meiner Studien

über Morus im englischen Urtert in die Bande fiel, ohne bak ich von bem ganzen Sachverhalt irgend welche Renntnik batte. fühlte freilich schon auf ber erften Seite mit ber vollsten Bestimmtheit sowohl ben Geift bes neunzehnten Jahrhunderts, als auch ben lieblichen Duft einer weiblichen Seele. In ber That ftammt bas Büchlein aus bem Bergen und aus ber Feber einer Schriftstellerin. Fraulein Manning bat in einer unstreitig sehr anmuthigen und reizvollen Form die ganze Fülle von Nachrichten und Anekoten, welche uns über Thomas Morus erhalten find, zu einem Gesammtbild verwoben, bem fein einziger Borzug fehlt, außer jenem ber geschichtlichen Bahrheit. bem ernften, finftern und gewaltthätigen Beifte bes fechszehnten Nahrhunderts wird hier auch nicht ein Hauch versvürt; ber englische Staatstangler fieht aus, wie ein Beheimer Rath bes allermobernsten Zuschnitts, und Margaretha selbst ift bei allen herrlichen Gigenschaften am Enbe boch ein fentimentaler Blauftrumpf voll der lebhafteften Gitelfeit barüber, daß Thomas Morus ihr Bater ift. Wahrhaft tomisch ift bas Auftreten und die Schilberung bes berühmten Grasmus, ber wie ein etwas leichtfertiger Landpfarrer aussieht, und so burch bie Bank. Dagegen ift die große Liebe und innige Zartheit, mit welcher ber Gegenstand behandelt wird, ber höchsten Achtung werth, und ich bin fest überzeugt, daß auch jest noch bem weitaus größeren Theile der Lesewelt die romantische und ibealifirende Darstellung ber Engländerin bei Weitem angenehmer und sympathischer sein wird, als die vielleicht mit gar zu großer Rücksichtslosigkeit und Unbarmberzigkeit überall nach Wahrheit und nur nach Wahrheit verlangende Behandlung, welche ber große Mann unter meiner armen Feber er= dulben muß.

Die sonst ungestörte Harmonie des More'schen Familienlebens erlitt, wie schon wiederholt angedeutet, eine ziemlich häusige, jedoch immer rasch vorübergehende Trübung, wenn der Humor der auten Dame Alice allzu scharfe Formen annahm. Morus, seit frühen Jahren ein Muster und Meister ber Selbstebeherrschung, leistete bem Zürnen und Keisen seiner Gemahlin gegenüber Großes, ja Erstaunliches; Wit und frohe Laune, Gleichmuth und Ruhe waren die einzigen Waffen, welche er ihr gegenüber zur Anwendung brachte. Freilich mußte er sich sagen, daß er vollständig die freie Wahl gehabt habe, sein Leben zu verketten mit einer Frau, die ihm in jeder Beziehung nicht geistesverwandt war; allein sein Benehmen verdient gleichwohl alle Bewunderung.

Alice batte in gewohnheitsmäßigem Bebrauch bie jest, fo viel ich weiß, in England nicht mehr üblichen Worte: "Tilly vally!" welche ungefähr bas Nämliche befagen, wie wenn Semand bei uns feinen Beaner im Gefprach mit "Firlefanz" ober mit "Bapperlapapp" zu miderlegen sucht. Die Frau mar nicht obne eine gemiffe ahnungsvolle Ueberzeugung, baf fie einen fehr befähigten und geiftreichen Mann habe; fie munichte bemgemäß, mas ziemlich entschulbbar sein mag, daß er sich auf Gottes Erbboden vorwärts und für Weib und Rinber etwas in Sicherheit bringe. Die Einwendungen, welche Shemann Thomas gegen biefes Berlangen von feinem Standpunkte eines agcetischen Christen und weltverachtenden Beiligen vorzubringen mufite. wurden in der Regel von Dame Alice mit einem zornigen "Tilly vally" beantwortet, und einmal rief fie ben Schatten ihrer seligen Mutter empor, pon welcher ehrwürdigen Dame fie schon vor vielen Jahren die meisen und benkmurbigen Worte gehört habe: "Es ift beffer, zu herrschen, als beberricht zu werben." Der gebulbige Morus erwieberte: "Run, mahr= haftig, mein liebes Weib, bas ist ein gutes Wort, und ich habe ftets gefunden, daß Du mit aller Emfigfeit barnach gehandelt haft."

In einem andern Falle muffen wir bagegen bem Kanzler entschieben Unrecht geben. Gines Tages zeigte Alice ein von Freude und Fröhlichkeit strahlenbes Angesicht und eine Laune, wie Frühlingssonnenschein. Der erstaunte Shemann erkundigte

sich nach der Ursache eines so seltenen Ereignisse und ersuhr: "sie habe gebeichtet, und all' ihre schlimme Laune und Zankssucht im Beichtstuhl zurückgelassen". Das verdiente jedenfalls eine andere Antwort, als diejenige, welche Morus mit ironisch zweiselhaftem Kopfschütteln gab, indem er sagte: "Ich fürchte sehr, Du hast nur Raum geschafft, um von neuem herzhaft anzusangen." So bessert man reuige Sünderinnen nicht.

Diefer Schatten in bem fonft fo ichonen und reinen Familienleben mar allgemein bekannt, und Morus, bis zu feinem helbenmuthigen Tobe ftets zu Wit und Ironie, namentlich auf leine eigenen Rosten, febr geneigt, scheute fich gar nicht, fein Saustreuz auch in aeselligem Rreife freimuthig und icherzhaft zu besprechen. Go beklagte fich einmal einer feiner Freunde bitter über bie vielen schlimmen Stunden, welche ihm feine keifenbe und gantsuchtige Chehalfte bereite. "Nichts ba, mein lieber Freund," entgegnete Morus, "Du perleumdest Deine gute Frau: es gibt nur ein einziges Ripp auf ber Welt, und bas gehört. mit aller Hochachtung vor ihr fei es gesagt, bem Thomas Morus an." Solche Buge erzählt allerdings Fraulein Manning nicht, wie sie benn auch in einem Tagebuch ber feinfühligen Margaretha fich feltsam ausnehmen wurden. Sie find aber bezeichnend für die Beit, ebenso wie der Busat bes Erzählers: "Morus habe gleichwohl ben Gemuthszustand feiner Frau in soweit burch seine Gebuld gebeffert, bag zu hoffen sei, ihre Seele sei gerettet worben und geniege jest in Besellschaft bes Ranglers bie ewigen Freuden ber himmlischen Seligkeit."

Mit etwas tieferer Einsicht fpricht sich Erasmus von Rotters bam über bieses eheliche Berhältniß aus, indem er sagt:

"Nicht leicht hat ein Ehemann auf bem Weg der Strenge und der Geltendmachung seiner Autorität so viel Folgsamkeit und Ergebenheit von seiner Frau erlangt, als dieß meinem Freunde Morus durch seine Freundlichkeit und seine scherzhafte Gefälligkeit gelungen ist. Obgleich ziemlich bei Jahren und an sich von keineswegs nachgiebiger Gemüthsart, hat ihr Mann es boch über fie vermocht, Unterricht zu nehmen auf ber Laute, ber Zither, ber Geige und ber Flote, in welchen Instrumenten sie fich täglich übt."

Auch aus dieser Nachricht sehen wir, daß Alice nicht minber als Thomas allen Anlaß hatte, ihre Geduld zu üben auf benjenigen Gebieten, wo ihr Mann, ebel und groß, wie er war, nun einmal seine "Sparren" hatte. Und wenn Morus selbst von seiner Gattin sagt: "sie war psennig-weise und goldkronennärrisch, sparte ein Lichtstümpchen und warf einen Sammtmantel hinweg", so dürsen wir eben nicht vergessen, daß die Ansichten der Menschen über den Werth irdischer Dinge nun einmal verschieden sind, und daß auch ein Morus, wie wir gleich an einem Beispiele lernen werden, sich im einzelnen Fall irren konnte, während Frau Alice ganz entschieden im Rechte blieb.

Auch billige ich es nicht, daß wir über die minder guten Eigenschaften dieser Frau namentlich durch Sinngedichte und Scherzreden ihres Mannes unterrichtet sind. Ich meine, ein Mann, dem seine Frau Ursache zur Unzufriedenheit gibt, dürfe das ihr ganz ungenirt sagen, aber kein Mißstand mache es für ihn erlaubt, Dritten gegenüber oder gar öffentlich und literarisch von der Sache zu reden.

Um besto liebenswürdiger und zärtlicher erscheint uns Morus, wenn die innige Liebe zu seinen Kindern ihm die Feder in die Hand drückt, wenn er sogar auf anstrengenden Reisen zu Pferd mitten in Regen, Sturm und Ungewitter Papier und Bleistist hervorzieht und Alles um sich her vergißt, bloß um in rührender Einsachheit sich das tägliche Leben zu Hause, die Arbeiten und die Freuden der Seinigen zu vergegenwärtigen und seine edlen, reinen Gesühle in lateinische Verse auszuströmen, welche gleichzeitig den Meister der Sprache nicht minder, als den geborenen Dichter bekunden. Bei dieser Gelegenheit ersahren wir denn auch, daß die von den Strengen und Heiligen unserer Tage so viel empsohlene und zum Himmel erhobene Ruthe im

Haufe bes Thomas Morus aus einem "Bündel Pfauenfedern" bestand.

Ein Punkt, und ein sehr wichtiger, in Bezug auf welchen ich ganz unbedingt der Dame Alice beitreten muß, ist die Versmögenslage dieses welthistorischen Haushaltes. So lange Morus als Anwalt und als Unterschrift von London arbeitete, hatte er, wie schon erwähnt, ein sehr bedeutendes Einkommen, etwa 100,000 Mark im Jahr, und zwar während einer Reihe von Jahren. Die Aemter, welche ihm der König nach und nach bis zum höchsten berselben übertrug, verwaltete Morus zwar, wie es bei ihm gar nicht anders gedacht werden kann, mit der strengsten Uneigennützigkeit; allein auch in diesem Sinne behandelt, waren es immerhin lauter recht einträgliche, mit sessen Besoldungen und Nebeneinkünsten wohl ausgestattete Aemter; auch schenkte ihm der König einige Landgüter an versschiedenen Orten.

Wenn nun Dame Alice ber Ansicht war, ein Mann, ber eine Familie gründe, habe nach göttlichem und menschlichem Geset und Recht auch die Pflicht, für diese Familie möglichst gut zu sorgen, so muß ich bekennen, daß ich vollständig der nämlichen Meinung bin.

Morus war, so scheint es, anderer Ansicht; wenigstens war er jedenfalls nicht "psennig-weise", wie er es seiner Frau nachzgesagt hat. Er hat nämlich von den vielen Hunderttausenden, welche als rechtmäßiger Verdienst durch seine Hand gingen, auch nicht einen Psennig erspart, und als er sein Amt niederzlegte, war er mit seiner Familie der Armuth und Dürstigkeit preisgegeben. Dieser Umstand ist freilich sehr geeignet, den "Geruch der Heiligkeit" auf Jemanden zu ziehen; allein ich meinerseits will mich auch durch diesen Geruch nicht irre machen lassen in der klaren und wahren Anschauung der Dinge. Wer das Bedürsniß hat, Alles herzuschenten, Nichts zu besitzen, und was er etwa erwirdt, den Armen zu geben, der soll nicht heirathen, sondern Mönch werden; heirathet er aber, so soll er

feine Familie nicht nur lieben, mas fehr angenehm, sonbern er foll auch für sie forgen, mas oft fehr unbequem ift. Bon Morus nun wird uns in glaubwürdiger Beise erzählt, Alles, was er befag, habe mindeftens ebenfo fehr ber Rirche und ben Urmen gehört, als ihm felbit. Reine größere Freude habe er gekannt, als seinen Nachbarn mit Rath und That, mit Wort und namentlich mit Belb zu bienen. Oft fei er in Chelsea burch die armseligen Nebengäßchen herumgestrichen, um die Armen, welche nicht zu ihm tamen - es tamen aber beren natürlich fehr piele - feinerseits aufzusuchen und ihnen beiaustehen mit einer verschwenderischen Freigebigkeit, beren Größe nur Gott allein bekannt ift. Nun wiffen mir ja Alle, bag es Sott moblaefällt, wenn wir bem Nebenmenichen wohlthun und mittheilen; wir wiffen auch Alles, mas bamit zufammenhangt. Aber auch die Wohlthätigkeit soll und muß geleitet und beleuchtet sein vom klaren Lichte ber Bernunft, wenn sie nicht einerseits bem bettelnden Unfug Borfcub leiften, andererseits ben Boblthuenden felbst in die Gefahren ber Gitelfeit, ber Werkheiligkeit und ber Berletzung anderer Bflichten verstricken foll. Run hatten die Armen und Rothleibenden jeder Art bereits im sechstehnten Sahrhundert, gerade so gut wie heute, ben Weg zu ben Wohnungen ber Beguterten gefunden, und es war nicht nothwendig, baf ber Lord Staatstangler fie auf ben Rreuzwegen auffuche und ihnen bas Golb in ben Schook ichutte. bamit ja für Frau und Rinder zu Saufe tein übriger Bfennia zurückgelegt werben konne.

D, welch' erfreuliche Folgen hätte es gehabt, wenn Morus, was er so leicht und so durchaus rechtmäßig hätte thun können, sich ein Bermögen erspart hätte! Dann wäre es ihm möglich geworden, sich und die Seinigen in der Stunde der Gefahr vor der Buth des Tyrannen auf den Continent zu retten, und ben eben so blutdürstigen wie wollüstigen Wütherich nebst seiner gesammten "Kirchenverbesserung" vor ganz Europa im wahren Lichte zu zeigen mit seiner Feder ohne Gleichen; es wäre ihm

möglich gewesen, vielleicht noch viele Sahre lang ber auten und gerechten Sache ber tatholischen Rirche als einer ihrer leuchtenbsten und berrlichsten Rampfer zu bienen mit ber reichen Fulle seiner gottgeschenkten Talente. Jedenfalls aber hatte Frau Mice nicht Mantel, Sonntagetleib und Schmudfachen vertaufen muffen, um ihren Mann im Staatsgefängnig vor bem Berhungern zu schüten, und bie Angehörigen eines folden Mannes waren nie in bitterfte Armuth und barbende Noth verfallen. Ach, fie liebten und verehrten ihn ja fo innig, bag fie vielleicht auch im Unglud nicht einmal innerlich gegen ihn gemurrt haben; fie maren menigstens frei und konnten im außersten Fall betteln und fich bafür aufhängen laffen, wie es bie milbe Sitte jenes religiös ichmarmenben Sahrhunderts mar; aber mit welchen Seelenqualen mußte bem fo eblen, fo weichherzigen und seelenguten Bater bas Gefängnif vergiftet werben burch bas Bewuftfein: babeim haben fie taum ober fein Brod! Bas ift ein Streich mit bem Beil gegen eine Stunde biefer Empfindung! Und man wende mir nur nicht ein, daß eben geschehen sei ber Wille Gottes, hier wie überall. Diese in un= fern Tagen viel migbrauchte Rebensart ift nichts nute; fie entbindet den Menschen von feinem Bemühen, von feiner Obforge, von teiner Rraftanstrengung und von teiner Pflicht= erfüllung; fie führt unmittelbar jum Fatalismus, welcher ba ift bas Gegentheil bes Chriftenthums, biefer Religion ber Freiheit und bes freien Willens. Wenn wir Alles gethan haben, mas mir zu thun ichulbig find, bann, aber nur bann tonnen wir ruhig fagen: Wir find arme, unnute Rnechte; bein Wille, o Berr, moge geschehen!

Ich bin also ber Meinung, baß in ber wichtigen Frage, wie ber Christ sich zum Gelb verhalten soll, Bernunft und wahres Christenthum auf ber Seite unserer Alice waren, auf ber Seite bes großen Morus bagegen ein wenig verständnißpoller Sinn zur Freigebigkeit und zum Wohlthun.

Um nicht migverstanden zu werden, sage ich ausbrücklich:

Menn ein Mann wie Morus seine Afarrfirche burch bauliche Berichonerungen, burch Runftwerke, burch Rirchengerathe und Baramente verschönert und verschönern hilft, so verfteht es fich von felbst und bedarf teiner Worte, daß folchem Sandeln nur volles, uneingeschränktes Lob gebührt. Allein bas zehrt auch folde Ginnahmen, wie unfer Belb fie batte, nicht auf: nur gegen bie unnübe, zwedlofe Berzettelung bes Belbes in großen Summen wende ich mich. Der gewiffenhaft fromme Mann muß bas Bebenkliche feines Berhaltens in biefem Bunkte zuweilen selbst empfunden ober geahnt haben: barauf beuten meniaftens feine oft wiederholten Aeukerungen, bak nur ber ienfeitigen Belt eine mahrhafte Birklichkeit gutomme, bak bas gegenwärtige Leben nur eine langweilige Wartestation fei, daß bie Fragen von Reichthum und Armuth feiner andern Behandlung werth feien, als einer fpafigen und icherabaften. Wie un= richtig biek ift, bas haben gewiß ichon manche meiner Lefer an fich felbst erfahren; auch hat Morus biese Reben und Rebensarten feineswegs blok einer übertriebenen Richtung feiner fo verehrungswürdigen driftlichen Frommigfeit zu verdanken, fonbern er hat sie zu einem großen Theil in einer Beriode noch nicht pollständig gereifter Beistegentwickelung aufgelesen bei eblen. aber verirrten altheibnischen Bhilosophen, bei ben Stoitern. Dagegen ift es für uns nach und nach an ber Zeit, einen Mann, ber nach so vielen Richtungen ber uneingeschränkteften Bewunderung würdig ift, nicht gerade um berjenigen Dinge willen zu preisen, wegen welcher er ausnahmsmeise, aber unzweifelhaft Tabel verbient.

Nur in einem einzigen uns bekannt gebliebenen Falle nahm unser Helb in Gelbsachen einem schamlosen Schlingel gegenüber ben richtigen Standpunkt ein. Diesem "Freund" hatte er eine Gelbsumme geliehen, und weil das Heimzahlen ganz in Berzgessenheit gerieth, so wagte Morus endlich, ohne Zweisel gesstachelt von seiner Alice, eine Mahnung. Der Schuldner war unverschämt genug, seinem Gläubiger mit frecher Anspielung

auf bessen Lebensgeschichte und religiöse Richtung keine andere Antwort zu geben, als den Karthäuser-Wahrspruch: "Memento morioris" (gedenke des Todes), nehst einer sehr überstüssissen Ermunterung, sein Herz nicht an den Mammon zu hängen. Der jeder Zeit zu gutem Witz schlagsertige Morus erwiederte sosort, es werde ihm recht lieb sein, wenn der Schuldner nach dem von ihm selbst hervorgehodenen Grundsatz handeln wollte, den er nun mit einer leisen Beränderung oder Ruance der Aussprache also wiedergad: "Momento Mori aeris" (gedenke an des Morus Geld). Er bestand auf Zahlung, und wie zärtlich mag Alice gewesen sein!

Natürlich war ein Mann von solcher Denk: und Handlungsweise für sich nicht zufrieden mit benjenigen Uebungen der Frömmigkeit, welche die Kirche Jedem der Ihrigen vorschreibt. Wir haben dieß schon früher gesehen, und es scheint mir nicht unpassend, bei dieser Gelegenheit noch Einiges nachzutragen, was erst durch das seither Erzählte vollständig in's Licht gestellt wird.

Morus war recht im eigentlichen und ftrengen Sinne bes Bortes ein "Mann bes Gebetes", ber es in beiligem Ernfte nahm mit bem schweren Worte: "Betet ohne Unterlag." Unter seinen unschuldigen häuslichen Freuden ebenso aut wie am Sigungstische bes Staatsministeriums, auf frobem Spagiergange ebenso aut wie bei schmetternder Tafelmusik und koniglichem hofbanket, im Bollgenuffe feines zuerft fo hoffnungs= vollen Lebensglückes nicht minder, als bei ber letten Umarmung feiner Lieblingstochter und beim schweren Bang jum Blutgerufte: - Eins blieb fich gleich: Thomas Morus betete. Unter allen Geschäften und Mühfalen fand er Zeit, täglich bas Muttergottes = Officium, febr häufig die Buß= und Grabual= Bfalmen zu beten. Bei feinem riefigen Bebachtnik bedurfte er natürlich, um Golches zu thun, feinerlei Aeuferlichkeiten. Allein er war damit nicht zufrieden und brachte vielfach halbe Nachte, sei es, bag er nicht schlafen konnte, sei es, bag er ben

ų.

Schlaf absichtlich brach, in tiefer Andacht und in ernster, vielleicht manchmal nur zu ernster Betrachtung zu. Denn die fortgesetzte und einseitige Betrachtung ber eigenen Sündhaftigkeit und des menschlichen Elends führt selten zum Guten; die bemüthige Erhebung zu der Liebe, Gute und Menschenfreundlichteit des barmherzigen Gottes und allezeit zu Berzeihung und Erlösung bereitwilligen Heilandes ist öfter der richtigere Weg.

Die Kirche hat ben Martyrer Morus nicht selig und nicht heilig gesprochen, sicherlich aus guten und weisen Gründen. Gleichwohl sprach man schon zu seinen Lebzeiten von "wundersbaren Gebetserhörungen", während er selbst in herzlicher und ungekünstelter Demuth am allerwenigsten auf berartige Gedanten kam. Ich will übrigens die beiden Hauptfälle dieser Art nacherzählen, damit man sehe, wie leicht der Weg von der Religiosität zum Aberglauben auch auf diesem Gebiete zurückzuslegen ist.

Einmal mar seine geliebte Meg schwer, ja auf ben Tob erfrantt an einer epidemischen Seuche, welche um jene Beit wiederholt gang England graufam verheerte, an dem fog. "englischen Schweiß". Es tam so weit, daß die Aerzte die Krante als rettungslos aufgaben. In höchster Noth und Berzweiflung nahm ber gartliche Bater feine Buflucht zu Gott, Iniete in seiner Saustavelle im "Neubau" nieder und bat, ihm bieses geliebte Wefen zu laffen, wenn es bes AUmächtigen erbarmungsvoller Wille sei. Alls er sich wieder erhoben hatte, fiel ihm plöhlich ein, daß in diesem Fall ein Rluftier bas angezeigte Rettungsmittel fein burfte; basfelbe marb von ben beichamten Merzten als richtig anerkannt und zur Anwendung gebracht. mahrend die Rranke noch in tobartiger Schlummerfucht lag. Bald nachher erwachte fie und von biefem Augenblicke an trat stetige Besserung bis zu rascher und vollständiger Wiederherftellung ein.

Der andere Fall ist dieser: Margaretha mar schon einige Jahre mit bem guten Will Roper verheirathet, als bieser ans

fing, ben Ginfluffen bes Zeitgeiftes bis zu einem gewiffen Grabe zu unterliegen. Er las die keterischen, b. h. protestantischen Schriften, mit welchen England um jene Zeit überschwemmt marb; meber ein felbstänbiger noch ein großer Beift, vermochte er bem Zauber ber neuen Lehre sich nicht zu entziehen. rebete er nur noch bavon, wie er ben leichten und mahren Weg jum himmel nun endlich gefunden habe und wie es keiner Bermittlung ober Fürbitte ber Gottesmutter und ber Beiligen bedürfe, ba "ber Glaube allein" jur Seligfeit nothwendig und hinreichend fei; bes Glaubens aber mar fich ber gute Mensch wohl bewußt und zweifelte beghalb nicht, daß er eine ausermählte Seele und daß es für ihn schlechterbings unmöglich fei, bie Gnade Gottes zu verlieren. Das mar nun in ber That ein großes Rreug für die gange Familie More: benn Ginigkeit in jeder Beziehung und namentlich ftrengfte Ginheit bes Glaubens bezeichnete bas innerfte Wefen bes Saufes. Bubem ftanb Thomas Morus gerade bamals als Hauptvorkampfer bes alten Glaubens politisch und schriftstellerisch an ber Spite ber tatholischen Bewegung in England, und es war für ihn ein ent= fetlicher Schlag, wenn ber eble, treue Bemahl feiner vielgeliebten Meg in der That von der kirchlichen Wahrheit und Autorität abfiel.

Bill Roper trieb die Sache so weit, daß er eines Tages seierlich vor seinem Schwiegervater erschien und dringend von ihm begehrte, er möge beim König für ihn, den benannten Bill Roper, die landesherrliche Erlaubniß erwirken, daß er predigen dürse, was der heilige Geist ihm eingebe; denn er habe von Gott den Besehl erhalten, die sündige Welt in aller Wahrheit zu erweisen. Der schalkhafte Morus erwiederte seinem gutzmithigen Schwärmer: "Lieber Sohn, ist es denn nicht genug, daß wir Alle, die wir dich lieben, in das Geheimniß eingeweiht sind, daß du ein närrischer Thor bist? Bestehst du denn wirklich darauf, daß es auch die ganze Welt ersahren muß?" Will Roper zog verblüfften Angesichtes ab, allein er gab seine

Berirrungen keineswegs auf. Morus suchte ihn beghalb auf bem Wege wissenschaftlicher, aber zugleich im Geiste der Frömmigkeit gehaltener Erörterung von der Wahrheit der katholischen Lehre zu überzeugen; allein diese ernste Methode führte ebenso wenig zum gewünschten Ziel, wie vorher die scherzhafte. Als Morus diese Sachlage mit voller Bestimmtheit erkannte, da sagte er zu seinem Schwiegersohn:

"Ich sehe wohl, daß Du mit jedem Tage hartnäckiger wirst. und bag aus bem Streiten mit Dir nichts Gutes hervorgeht; von heute an unterlaffe ich biek, aber beten will ich, bak Gott Dein Berg rühren moge." Damit trennten fie fich; Morus hielt Wort. Mit unabläffigem Gebet bestürmte er ben Gott der Wahrheit, daß er mit feinem Beifte bas Beiftesleben feines armen Sohnes erleuchten und ben Nebel ber Täuschung und bes Jrrthums zerstreuen moge, in beffen finsterer Umarmung bie eble Seele lag. In nicht langer Zeit murbe fein Gebet erhört; Roper fand ben rechten Weg wieber, begann feine teberischen Arrthumer zu verabscheuen und bekehrte fich so pollftanbig, bak er in allem Sturm ber wechselnben Zeiten englischer Revolution. Reformation und Reaction ein unerschütterlich treuer Ratholit blieb, bem wir unter Anderem für die erfte. wesentlich getreue Lebensgeschichte feines Schwiegervaters zu Dant verpflichtet finb.

Das eng vertrauliche Verhältniß, in welchem Morus zu seinem genannten Schwiegersohne stand, läßt uns auch Blicke wersen in den weit voraussehenden Scharssinn, mit welchem Morus, fast prophetengleich, die Lage der Welt und seines Vaterlands insbesondere erkannte und durchdrang. Zu einer Zeit, wo noch keine der verhängnisvollen Fragen auf der Tagessordnung stand, in deren Gesolge die Trennung Englands von der kirchlichen Einheit ersolgte, nahm Roper einmal auf einem Spaziergang mit seinem Schwiegervater am Themse-Strand bei Chelsea das Wort, um des britischen Vaterlandes beneidensswerth glückseligen Zustand preisend zu erheben. Ein treu kas

tholischer Fürst, so meinte ber sanguinische junge Mann, eine tugendhafte und gelehrte Geistlichkeit, ein wohlhabender und kraftvoller Abel, und ein Bolk treuer, durch die Bande eines einzigen Glaubens umschlungener Unterthanen, das sei doch in der That Alles, was man einer Ration zu ihrem dauernden Glücke nur wünschen könne.

"Es ist wahr, mein Sohn Roper," entgegnete Morus, "und bennoch bitte ich Gott inbrünstig, er möge gewisse Leute unter uns, die berghoch dazusitzen und riesengroß die Ketzer mit Füßen zu treten scheinen, den Tag nicht erleben lassen, an dem wir froh wären, mit den vom Glauben Abgefallenen uns dahin zu vertragen, daß wir ihnen ihre Kirchen gerne lassen wollten, wenn sie sich nur herbeilassen möchten, uns der unsrigen nicht zu berauben."

Roper sah sich gänzlich außer Stand, berartige Befürchtungen zu begreisen; allein Morus beharrte barauf und wiederholte nur: "Ich bitte bloß Gott, daß Keiner von uns diesen Tag erleben möge." Run wurde Roper unwillig und brach in die Worte auß: "Aber, mein Herr und Bater, daß ist ja eine wahrshaft verzweiselte Ansicht der Dinge." Morus sah wohl, daß er von dem beschränkten Kopse, der vor ihm stand, nicht begriffen werde; mit der Geduld bes besseren Wissens und höheren Erkennens schloß er die Unterredung mit den Worten ab: "Wohl denn, mein Sohn Roper, es soll nicht also sein, es soll nicht also sein."

Bu More's Familienleben im weiteren Sinn muß man auch bas ehrwürdige Bilb seines greisen Baters rechnen. Der alte John More, der seinen Sohn so streng und herb erzogen hatte, erlebte bessen Erhebung zur höchsten Würde des Staates, zum Lordfanzleramt. John More war um diese Zeit nicht weniger als neunzig Jahre alt, aber kräftigen Leibes und frischen Gerichtshof". Da konnte man nun täglich, wenn der Lordkanzler auf dem Weg zu seinem Amtszimmer war, ihn vorerst im Justizgebäude

bes "töniglichen Gerichtshofes" ankehren sehen, um vor seinem Bater niederzuknieen, bessen Segen zu erbitten und zu empfangen. Es läßt sich wohl nicht verkennen, baß eine ähnliche Handlungs- weise, in unserer Zeit und unter ber Herrschaft unserer Sitten und Gebräuche vorgenommen, kaum oder gar nicht dem Arg- wohn der Geziertheit oder Gleißnerei entgehen könnte; sogar für jene Zeit war sie kühn genug, obgleich damals die öffent- liche Bethätigung privater Verhältnisse weit mehr im Sinn und Geiste der Menschen lag, als dieß heutzutage der Fall ist.

Allein man muß die Sache aus einem boberen Befichts: puntt beurtheilen. Diefer Mann, von welchem fich feine Zeit= genoffen fo manches Sonderbare ohne Wiberspruch gefallen lieken, burchblickte, wie wir foeben aus bem Gefprach amischen ihm und seinem Schwiegersohn gesehen haben, die im englischen Voll wogende und braufende, allen Andern verborgene Gahrung mit voller Rraft und Scharfe. Er fah, wie alle Grundlagen eines fittlichen und gefitteten Menschenlebens in ihren Tiefen wankten; nicht nur Thron und Altar, sondern auch Gigenthum und Familie fah er schwer gefährdet zu einer Zeit, wo noch Niemand an bas Vorhandensein irgend einer Gefahr überhaupt alauben wollte. Darum suchte er jederzeit, notorisch ber angesehenste Mann bes gangen Ronigreichs, in eigener Berson und burch eigenes Beifviel zu zeigen, wie bobe Verehrung allen Einrichtungen ber driftlichen Lebensordnung, allen Stüten hergebrachter Sitte, allen Pfeilern ber öffentlichen Sittlichkeit gebühre. In biefem Sinn erwies er bie nämliche kindliche Ehrfurcht, welche gewiß von Tausenben in und außer England ihren Eltern im Bergen erwiesen und im Leben bethätigt warb. feinem Bater öffentlich, weil er fich hiezu, ich barf wohl fagen amtlich, für verpflichtet hielt. Er als Lordfangler bes gesammten Reiches wollte öffentlich zeigen, baf Riemand zu aut fei ober zu hoch ftebe, um gleich ben anbern Geboten Gottes auch beren viertes zu befolgen. Wie weise und wie ebel Morus in diesem Sinne gehandelt hat, bas moge erwogen und beherzigt werben in einer Zeit, zu beren schwersten und allgemeinsten Klagen gerade das Sinken und Wanken einer jeden, namentlich auch ber elterlichen Autorität gehört.

Der alte John More starb ein Jahr nach ber Erhebung seines Sohnes zur Kanzlerwürde. Wie mag sein altes, berbes aber bieberes Herz in Wonne gefrohlodt haben, als er ben Geliebtesten seiner Nebenmenschen auf solch hohem Shrenplate, unmittelbar an ber Seite bes damals beim Volke noch allegemein geliebten königlichen Herrn stehen sah; wie wenig mochte er damals ahnen, daß gerade durch biese auscheinend so glänzende Erhebung das Verderben seines Sohnes unwiderruflich besiegelt sei! Genug, er legte sein greises Haupt nieder, ohne es nochmals zu erheben; bis zum Tode täglich besucht von seinem Sohne, der jedesmal beim Abschied zärtlich und unter Thränen das theure Haupt umschlang, betete und schlummerte er in die Ewigkeit hinüber.

Das häusliche Leben zu Chelsea im weiteren Sinne bes Wortes wirb vervollständigt durch den zahlreichen Kreis von Gästen, die jederzeit bereit waren, More's unerschöpfliche Gastefreundschaft dankbar anzunehmen, zumal sie keine Erwiederung zu befürchten hatten. Bas Frau Alice zu der Sache gedacht und dabei gelitten haben mag, das werden Leser und Leserin sehr leicht mitempfinden, ohne daß ich ihnen dazu behilstlich bin.

Im höchsten Rang ber Freunbschaft, und namentlich als Liebling ber Kinder, stand Erasmus ba, bessen breimalige Reisen nach England wir schon früher in ihrer allgemeinen Bedeutung turz betrachtet haben. Der Dritte im Bunde war ihr gemeinsamer Freund Cuthbert Tonstal, einer der größten Gelehrten jener Zeit und Bischof von London, serner der Bischof Fischer von Rochester, in der Folge More's ebenbürtiger Genosse in Schmerz, Leid und Martyrtod. Auch Reginald Pole, der späterhin so berühmte Cardinal, damals ein junger Mann, sehlte nicht in dem hoffnungsvollen und ausgedehnten Kreise hervorragender oder wenigstens zu bedeutungsvollen Leistungen

und Schicksalen bestimmter Verfonlichkeiten. Reginalb Bole felbst pflegte in späteren Nahren zu fagen, baf er fein freund= schaftliches Berhältniß zu Fisher und More höher anschlage, als basjenige zu irgend einem Fürsten ber Chriftenheit. Ramentlich war es Erasmus, ber mit einer gewissen Art von Gewerbsmäßigkeit bas Geschäft betrieb, bem Saufe More immer neue Freunde und Bafte juguführen; boch murbe es für ben Lefertreis biefes Buches taum von Intereffe fein, wenn ich biesen Begenstand irgendwie in's Gingelne eingehend betrachten Ohnedieg barf man niemals vergeffen, bag bei ben Böflichkeiten, Complimenten und Lobeserhebungen, welche fich bie gelehrten humanisten ber bamaligen Zeit gegenseitig in's Geficht fagten, vielerlei Ziererei und leerer Wind in Abzug gebracht werden muß, gerabe fo gut, vielleicht in noch höherem Grabe, als bei ben gleichartigen Windbeuteleien unserer Zeit. Hatte Cicero feinem Freunde Atticus, ober biefer ihm, irgend eine Bartlichkeit gefagt, die wir beffer für ber Menschheit reizendere Balfte aufzusparen pflegen, hatte Cicero irgend eine fabe ober feine Schmeichelei bem tief gehaften Cafar zu Fugen gelegt, fo hielt sich Jeber, ber ein achter humanist fein wollte, ftrenastens verpflichtet, bei irgend einer paffenden Gelegenheit, ober auch ohne eine solche, im brieflichen Berkehr mit irgend einem gelehrten Freunde entweder die nämliche oder eine ihr lächerlich gleichsehende Rebensart zur Anwendung zu bringen. Die Briefe eines fo bedeutenden Mannes, wie Erasmus, waren ohnedieß und von vornherein gur Beröffentlichung bestimmt, und bieß ift ein fehr nachbrudlicher Grund, wekhalb man die Mitthei= lungen bes Erasmus an Dritte über Morus und sein Saus. ja fogar ben Briefmechfel zwischen Erasmus und Morus felbft, nur mit großer Borficht als Quelle für die Lebensgeschichte bes Letteren benüten barf.

Das lette Mitglieb bes ausgebehnten und für jene Zeit im höchsten Grabe merkwürdigen und musterhaften Haushalts in Chelsea ist ber Narr — effectiver und privilegirter Reichs-

kanzlers-Narr Harry Pattenson. Ich habe schon erwähnt, daß Morus die Zahl seiner Bediensteten auf das äußerst Mögliche zu beschränken suchte; allein die Sache gelang ihm nicht in dem Umfang und Grad, wie er es zweisellos gewünscht hat. So mußte er z. B. dis zu seiner Entlassung nicht weniger als acht Mann bloß für den Dienst seiner Barke von Chelsea nach London zurück unterhalten und bezahlen; welche Ausgabe war es nur, diese kaum halb beschäftigten Leute vor Abwegen zu bewahren und im Geiste der Familie More sest gegründet zu erhalten. Und da Morus auf dem Fuße eines "Großen" — mehr oder minder — leben mußte, so kam er auch in die bittere Nothwendigkeit, sich einen "Hausnarren" zu halten.

Die Stellung biefer ungludlichen Menschen, anscheinenb bevorzugt burch bas Recht, vor ben Großen ber Erbe freimuthig und unumwunden die Wahrheit ober wenigstens ihre Meinung über dieselbe auszusprechen, sobald es nur in guter Laune und scherzhafter Form geschah, war in ber That eine febr jammervolle. Was es heißt und wozu es führt, wenn man binnen gegebener Frift fo und fo viele Wite machen muß, bas feben wir an den Wigblättern unseres Jahrhunderts alle Tage. Und boch ift felbst ber schlechteste Mitarbeiter bes schlechtesten Bigblattes bas Wenige, mas er fich ermitt bat, wenigstens allein ober mit ben Seinigen, wenn er auch eine Familie wipelnb zu fättigen verurtheilt ift; allein bie hausnarren, welche noch im sechszehnten Jahrhundert ein stehender Modeartikel in den Pa= laften ber eigentlichen Großen, nicht nur ber Fürsten und Ronige, maren, mußten vorzugsweise beim Effen ihre oft in Berzweiflung an ben Haaren herbeigezogenen Spage machen. Dabei murben fie mit ber größten Billfürlichkeit acht ftlaven= mäßig behandelt; einmal für einen Wit, ber zufällig in ben Sonnenschein ber Herrenlaune fiel, maglos belohnt, gehätschelt und geliebkost, bann wieber um einer Kleinigkeit willen, die ben Herrn nicht in ber richtigen "Temperatur" antraf, nicht etwa gescholten, sondern gehauen und gepeitscht wie ein hund.

Dabei haben wir geschichtliche Anhaltspunkte genug für ben Ausspruch, daß die Rarren sogar einen Gegenstand des Handelsverkehrs im eigentlichsten Sinn des Wortes bildeten: ein Fürst oder Herr machte einem andern mit seinem Narren ein Seschenk; ein Anderer kauste einem Dritten den seinigen ab; der arme Narr, froh um sein Essen und ein paar Trinkgelder, hatte zu gehorchen und sein neues Lebensschicksal anzutreten. Wenigstens habe ich nie und nirgends etwas davon gelesen, daß die Gerichtshöse des sechszehnten Jahrhunderts in solchen Källen besonders geneigt waren, die personliche Freiheit und die Menschenwürde in ihren Schutz zu nehmen: sie hatten so viele Bagabunden, Bettler und Diebe an ihre Galgen aufzuhängen, daß sie mit Uebereinstimmung des Volkes froh waren, wenn wieder ein solcher armer Strolch an sein tägliches Brod gebracht war.

Das war im Allgemeinen und in ber Regel bie harte Birtlichkeit bes Rarrenwesens in jener mitleibarmen Zeit; selbst bie Darstellung, welche Shakespeare in seinen Lustspielen und in einigen seiner ernsten Dramen von ber Sache gibt, ist ganz bebeutend ibealisit und poetisch verschönert.

Aber nicht also war die Stellung des Narren Harry Pattenson im Hause des Thomas Morus. Auch in dieser menschenunwürdigen Angelegenheit zeigte Morus den wahren Christen. Bor Allem ward beseitigt jede Spur einer unwürdigen Behandlung; Pattenson war Diener und Mitglied der Familie im weiteren Sinn des Wortes, wie jeder Andere; sein besonderes Borrecht war allerdings, Jedem ganz besonders und ohne Furcht vor einer Nüge seines Hernaung zu sagen, vorausgesetzt natürlich, daß er dabei in den Grenzen anständiger Form blieb. Dieß gelang ihm allerdings nicht immer, wie denn Jeder von und, wenn er an die Ersüllung seiner Beruspssischten denkt, an seine Brust schlagen darf. So saß eines Tages an More's gastlicher Tasel ein Mann als Geladener, der bei der Berstheilung der Nasen durchaus nicht zu kurz gekommen war.

Battenson glaubte, bie Sache schlage in seine Amtsgewalt, und äußerte lauter als nothwendia: es fei Jemand bier bei Tisch. ber offenbar Handel treibe nach bem Nasenvorgebirg. Aller Augen wandten fich unwillfürlich nach bem unglücklichen Großnafigen; babei berrichte ein allgemeines, verlegenes Stillschmeigen. Der hausnarr empfand recht wohl, daß er einen Fehler begangen habe, und mar bemubt, auf feine eigenthumliche Art wieber in ben Sattel zu tommen. Er fagte befchalb: "Einen Lügner und Verleumber nenne ich Jeben, ber etwa behaupten möchte, die Nase jenes herrn sei groß; ich behaupte vielmehr und forbere jeben Begner biefer Behauptung heraus, mit guten Gründen mir zu wibersprechen - ich behaupte, wiederhole ich, baß die besagte Rase eine hubsche, Meine Rase, eine Art Raschen ift." Das war für Leute, welche ben coloffalen Befichtsschmuck fortwährend unter ben Augen und babei neben auter Speise auch Bier und Wein nicht blog vor fich fteben hatten, zu viel: bas allgemeine Belächter zwang ben beinahe mit= lachenden haußherrn, seinen Narren von der Tafel wegzuweisen. Battenson, ber eine gang besondere Sitelfeit bareinsette, bag er Alles, was er einmal angefangen, auch zu einem glücklichen Ende zu führen wiffe, miberfette fich ber Ausführung bes Befehles; mit fabelhafter Beschwindigfeit sette er fich in ben Stuhl bes hausherrn, welchen biefer in ber Aufregung bes Augenblickes verlaffen hatte, und rief laut mit täuschenber Rachahmung von More's Stimme und Beberbe: "Meine Berren, auf einen Umftand möchte ich Gie nachbrudlich aufmertfam machen: auch nicht bie geringfte Spur von einer Rafe fitt in bem Angesichte jenes herrn." Die wohlgelungene Maste brachte felbst ben Trager ber ungeheuren Rase auf bie Seite bes Narren, und mit allgemeiner Zustimmung ward ihm Berzeihung und Beitereffen gewährt.

Uebrigens wird es für unsere Zwecke genügen an ber Mittheilung bieser einzigen Anekote, welche die Stellung bes Narren im hause und seine Behandlung durch ben hausherrn charakterisirt; noch viele andere erzählt man sich, ohne daß sie viel besser wären. Der Narr vergalt, so gut er nur konnte, durch die schlichte Einfalt eines treuen Herzens, durch eine Erzgebenheit und Dankbarkeit ohne Grenzen; und als sein Herr in das Kreuzseuer der Verfolgung und in die Bitterkeit des Elends gerieth, da ließ er sich von ihm unterbringen, wo es dem Herrn selbst beliebte, und er besand sich wohl dabei. Wir werden dem harmlosen Diener im Fache der harmlosen Narrsheit noch ein oder das andere Mal begegnen.

Die in ben vorausgegangenen Blättern versuchte Darftellung von More's häuslichem Leben erhebt teinen Anspruch weniger, als jenen ber Bollftanbigfeit; ihre Absicht geht nur barauf, bie Lefer anzusprechen burch eine mahre und anschauliche Schilberung ber Zustände in einem Saufe, bas in und außer England als eine Art Weltwunder angestaunt wurde, weil es sich hoch emporgehoben hatte über die Culturstufe jenes Nahrhunderts. Heutzutage gibt es ficherlich bei Ratholiken und Nichtkatholiken gar manche Familie, welche in Bezug auf Tugend und Bildung recht wohl ben Vergleich aushalten fann mit bem häuslichen Rreise von Chelsea. Wozu es bamals bes gang aukerorbentlichen Beistes und anfeuernden Beispiels eines Thomas Morus beburfte, bas leiftet jest gang häufig ein einfacher Familienvater, eine schlichte Mutter, jedes in feiner Art; man lobt und liebt bie Leute im einzelnen Fall, aber man ftaunt fie nicht mehr Und so sehen wir auch in biesem Kall, bak es unwahr ift, wenn man die Schlechtigkeit ber Zeit als eine immer fortschreitende und stets entsetlicher werbende darftellt: unmahr schon beghalb, weil noch je bes Jahrhundert seit Chriftus bas Nämliche von sich ausgesagt hat, weil mit vollem Recht fie alle erkannten, wie tief fie gurudgeblieben find hinter bem Ideale driftlicher Bolltommenheit; unwahr aber auch aus einem viel tieferen Grunde. Der Beift Gottes, ber icopferische Beift, welcher bas Angeficht ber Erbe erneuert, muß zwar unabläffig für bie arme, fündige Menschheit ben Rampf ber Erlöfung und

Heiligung kämpfen; allein ber Herr schlägt seine Schlachten nicht ohne Ersolg, sondern in immer weitere Fernen, in immer größere Kreise, in immer dunklere Schlupswinkel der Finsterniß deringt das helle Licht des Evangeliums, die Freude der Ausssöhnung mit Gott, überall im tiessten Grunde ausgehend von der römischschaften Kirche, selbst dei Denen, welche sich ihres Segens nicht bewußt sind, ja sogar bei Denen, welche sie hassen, bekämpsen und verwünschen. Ja, bessen, welche sie hassen, bekämpsen und verwünschen. Ja, bessen Plane Gottes nicht erkenndar sind, desse unerforschlichen Plane Gottes nicht erkenndar sind, desse und Keligion. Und an dem Tage möge mich Gott rasch hinwegnehmen von der Erde, an welchem ich so unglücklich wäre, diesen Glauben aus dem Herzen verloren zu haben.

## III.

## Amtliche Stellung. Literarische Chätigkeit. Persönliche Erscheinung.

Es mag — man weiß es in ber That nicht gewiß — im Jahre 1508 gewesen sein, als Morus seine praktische Laufbahn als Rechtsanwalt kurz nach seiner ersten Vermählung im Stadttheile Bucklersbury zu London antrat. So sehr ihn zu diesem Veruf seine gründlich wissenschaftliche juristische Bildung befähigte, so schienen doch die Tugenden strenger Gerechtigkeit, unerschütterlicher Uneigennühigkeit und christlicher Friedensliebe, welche Morus in hochgesteigertem Grade besah, dem Emporkommen eines jungen, vermögenslosen Anwalts, der sür eine sich rasch vermehrende Familie zu sorgen hat, eher hinderlich entgegenzustehen, als sörderlich zuzulächeln: allein sie schienen es auch nur.

Fern von Rabulisterei jeber Art, strebte Morus bem Ibeale nach, nicht nur keine schlechte ober frivole Sache anzunehmen,

sondern bei der Auswahl seiner Anwaltspraxis sich auf solche Brozesse zu beschränken, welche ihm nicht nur auf Seiten seiner Partei gerecht schienen, sondern in der That vor jedem Richter als solche erkannt werden mußten. Und selbst in Fällen solcher Art rieth er, der in jeder Beziehung des Lebens vom Geiste des Christenthums erfüllte und geleitete Mann, stets zum Nachzgeben und Vergleichen, nie zum leidenschaftlichen Beharren. Zuzgleich war er in jener Zeit, wo es noch keine Taxordnungen gab, sondern die Belohnung des Anwalts Sache der freien Verzeinbarung zwischen ihm und seinem Clienten war, einer der allerbilligsten Anwälte.

Das Zusammentreffen solcher Eigenschaften bei einem ohnebieß so beliebten und hochgeachteten jungen Mann, und bie zahlreichen gerichtlichen Erfolge, welche eine naturgemäße Consequenz seiner strengen Auswahl ber Prozesse waren, bewirkten balb ein außerordentliches Zusammenströmen des rechtsuchenben Publikums einer so gewaltigen Handelsstadt, wie London, zu dem Geschäftszimmer des jungen Anwalts. Seine wissenschaftlichen Kenntnisse, sein ganz außerordentliches Gedächtniß, sein schaftlichen Verstand und seine edle, überzeugungsvolle Beredsamkeit trugen ihm die Achtung der Besten und die Bewunderung Aller ein.

So kam es, daß er schon im Jahre 1510 zu dem Amte eines Unter-Sheriffs der Stadt London erwählt wurde. Diese Beamtung schloß nach damaligen Sitten und Gebräuchen den gleichzeitigen Fortbetrieb der Anwaltschaft nicht aus, obzgleich der Träger dieser Würde nicht nur an der Gemeindevertretung und an der Bertheibigung der Privilegien Londons mitzuarbeiten, sondern auch friedensrichterliche und selbst streng richterliche Amtshandlungen vorzunehmen hatte. Morus selbst sagt uns dieß auf das Deutlichste, indem er in einem seiner uns erhaltenen Briefe mit klaren Worten sagt, daß er "streitige Rechtsangelegenheiten sühre, anhöre, als Schiedsrichter und als eigentlicher Richter entschiede".

Für einen Mann wie Morus, ber sich eine streng noble Beschränkung seiner Anwaltspraxis als Pflicht nicht nur ber Standesehre, sondern der Religion auserlegte, war das Amt eines Unter-Sheriff um so angenehmer, als es nach den bescheiben ften Rachrichten, welchen ich mich am liebsten ansichließe, mit einem Sehalte von 100 Pfund verdunden war, was heutzutage einen Kauswerth von mindestens 12,000 Mark darstellt und als Zulage neben einer Anwaltschaft immerhin freundlich begrüßt werden konnte, um so mehr, als Sesundheit und Arbeitskraft nichts zu wünschen übrig lieken.

Rein Bunder also, wenn wir gerabe in diesem Lebensabichnitt unseres Belben feine ungetrübte Beiterkeit und feine Gabe ju wohlgelungenen Scherzen gang besonders von allen Bericht= erstattern hervorgehoben seben. Wie sollte er auch nicht froblich gewesen sein mit seinem reinen Gewissen, seiner gludlichen Bermogenslage, feiner lohnenben Arbeit, feiner blubenben Gattin und seinen kerngesunden Rinbern? In ber That, er mar bamals ein glücklicher Mann; und weit entfernt, baburch übermuthig zu werden, benütte er diese ruhigen Tage, um in sich zu befestigen bie Ueberzeugung von ber Berganglichkeit alles irbifchen Gludes und von ber einzig bauerhaften Ruhe ber Seele in Bott. Bermogen wir ihm nicht nachzufolgen, fo laffet uns ihm boch mit Bewunderung nachschauen, wie er festen Schrittes und fichern Pfades ben Weg jum himmel emporwandelt, ohne seine gewöhnliche Umgebung auch nur ahnen zu laffen, bag in biefer Seele etwas Augerordentliches verborgen liegt und vor fich geht.

Daß er, ber stets aufgelegte Winmacher, auch nichts bagegen einzuwenden hatte, wenn die Pfeile des Spaßes und Spottes gegen ihn selbst gerichtet wurden, versteht sich eigentlich von selbst, wird uns aber von seinen Zeitgenossen übereinstimmend in glaubwürdigster Weise bestätigt.

Dagegen muß ich bekennen, bag Morus in ben thatfach= lichen Spagen, welche er fich zuweilen erlaubte, so weit ging, Baumftart, Thomas Morus. als nur immer möglich; und ich kann Einzelnes dieser Art nur bem berben Geiste des Jahrhunderts und dem Uebersprudeln jugendlichen Kraftgefühls zuschreiben.

So wird beispielsweise von zuverlässigen und fast gleichzeiti= gen Berichterstattern folgende Anechote erzählt:

Als Morus nebst anbern Richtern in seiner Eigenschaft als Unter-Sheriff ben Gerichtshof von Newgate bilbete, kam es vor, baß ein hochbetagter, bes ewigen Jammers, Elends und Aufhängens mit gutem Grund überdrüssig gewordener Richter seinen Unmuth mehr gegen die Bestohlenen als gegen die Diebe richtete und die Leute, welchen Gelbtaschen abgeschnitten oder sonstige Sachen vom Leibe hinweg entwendet worden waren, gehörig oder vielmehr ungehörig anfuhr und ausschalt. Morus mochte dieß auf die Dauer nicht leiden und wußte sich solgensbermaßen zu helsen:

Er versprach einem ber Hauptstrolche, ber auf die Urtheils= fitung bes nächsten Lages verwiesen mar, Straflosigkeit für einen Diebstahl, menn berfelbe bie Borfe bes befagten armen alten Richters mit gludlichem Erfolg jum Gegenstand haben follte. Natürlich freute fich ber Strolch feines Complotts mit Richter Morus gang unbandig. Als nun am folgenden Morgen feine Sache aufgerufen murbe, behauptete ber Dieb, er habe Bertheidigungsgründe für sich, die er nur dem ältesten Richter bes Collegiums vorerst heimlich anvertrauen konne. Die Naivetät ber Zeit und bes englischen Rechtsverfahrens führte bas Ergebniß herbei, bag man in ber That auf bie von bem Angeklagten gestellte Bebingung einging und ihm erlaubte, bem alten herrn fo lange in's Ohr ju plauschen, als er Zeit nothig hatte, um beffen moblaefpicte Gelbborfe abzuschneiben. Dann zog er sich bescheiben, mit einem vielsagenben Blick auf seinen Mitschuldigen Morus, nach ber Anklagebank gurud. nun weiter verhandelt und Morus benütte die Beranlaffung eines anderweitigen Tobesurtheils, um die Sammlung eines Almofens für einen jum Galgen verbammten armen Gunber

zu veranlaffen und in Perfon zu eröffnen. Als bie Reihe, feine milbe Sand aufzuthun, an ben Richter mit ber abgeschnit= tenen Tasche tam, mar berselbe entset ob seines Unglude, qu= mal er fich gang bestimmt erinnert hatte, bie Borfe mit reichem Inhalt biefen Morgen in ben Gerichtsfaal gebracht zu haben. Jett war Morus auf bem Plate: er fragte, ob bas bie Sorg= falt fei, welche ber alte Berr Collega fo oft unter Schelten und Schimpfen von seinen Nebenmenschen verlange, ober ob er vielleicht behaupte, von einem seiner Amtsbrüber bestohlen worben au fein? Der alte herr faß so verblüfft ba, als ob ihm bas Licht bes Verstandes auslöschen wolle; jest gunbete Morus ihm ein anderes an, indem er ben abgeurtheilten Dieb nochmals vorrufen und in Gegenwart bes versammelten Bublikums bie entwendete Borfe herausgeben und bie gange Geschichte erzählen Db bie englische Justig sich biese Geschichte als einen harmlofen Scherz gefallen ließ, wird uns von Niemand berichtet; wohl aber wird gang naiv hingugefügt, Morus habe feinem alten Amtsbruder noch einen bundigen Berweiß ertheilt. bes Inhalts, bag er kunftighin nicht von ber ichulbhaften Nachlässigteit Anderer grollend reben solle, ba er selbst nicht einmal im Stanbe fei, feine Gelbtafche in einer Gerichtsfitung vor Schaben zu hüten.

Meiner vieljährigen Erfahrung aus öffentlichen und geheimen Gerichtssitzungen entspricht die Sache sehr wenig; allein ich bin eben ein Kind des neunzehnten Jahrhunderts und beuge mich gern vor der Autorität der geschichtlichen Zeugen, indem ich dem Leser die Entscheidung überlasse.

Berheirathet und mit Amtsgeschäften überhäuft, blieb Morus gleichwohl gelehrter und literarischer Thätigkeit getreu. Sie hatte ihn schon als jungen Mann zu einer in ganz Europa mit hoher Achtung genannten Persönlichkeit gemacht, und ich glaube, daß seine unbedingten Berehrer irren, wenn sie ihm jedes Gesfühl für Gelehrtenruhm absprechen wollen; er müßte wirklich mit den Humanisten des sechszehnten Jahrhunderts auch nicht

ben geringsten Zug gemein haben, was doch sehr unwahrscheinzlich ift. Allein das ist gewiß: Liebe zu allem Eblen und reines Streben nach den höchsten geistigen Gütern waren seine Haupt-beweggründe bei der fast unausgesetzten schriftstellerischen Wirksamkeit, welche ihm vorzugsweise den ehrenvollen Beinamen "Englands Zierbe" eingetragen hat.

Seine Progymnasmata und seine lucianischen Studien haben wir schon früher vorübergehend betrachtet; es wird uns jest obliegen, um einige Schritte in die Zukunft hineinzugreifen, bamit wir später die öffentliche Wirksamkeit des Mannes in unsunterbrochenem Zusammenhang darstellen können.

Eine zahlreiche Sammlung meift sehr guter Sinngebichte zeigt uns ben Scherzrebner bes alltäglichen Lebens, geschmückt burch ben Dichtermantel. Dieser schon im klassischen Alterthum bis zu hoher Vollendung ausgebildeten Dichtungsform ist Morus während vieler Jahre nicht untreu geworden; benn seine Epigramme umfassen eine Zeit von vielleicht dreißig Jahren. Sie fanden bei den gelehrten Zeitgenossen großen Beifall, und zwar mit vollem Rechte. Vor Allem sind sie ausgezeichnet durch sittliche Reinheit, frische, lebendige Gedanken, treffenden Wits und kurze, knappe Form; manche beziehen sich auf Zeitereignisse, viele auf rein wissenschaftliche Gegenstände, einzelne auf das eigene häusliche Familienglück.

In einem ober bem andern Epigramm hatte sich Morus als begeisterter englischer Patriot nicht versagen können, einen jungen französischen Gelehrten Namens Germain de Brie (Gormanus Brixius genannt) anzugreisen. Dieser Mann, dem übrigens weder Talent noch Berdienst abgesprochen werden konnte, und der namentlich auch mit Erasmus innig besreundet war, hatte ein kleines Helbengedicht herausgegeben über einen Seekamps, wobei das große französische Schiff Cordelidre (Chordigora) mit dem englischen "Regenten" in blutigem, ersbittertem Kamps rang, die endlich beide Kriegsschiffe ein Raub der Flammen wurden. Es läßt sich sehr leicht begreisen, wie

beiberseits alle nationalen Leibenschaften an biesem Schiffs: branbe gleichfalls emporflammten: fo tam es benn, bak Germain be Brie fich nicht bamit begnügte, seinen Landsleuten und ihrem Belbenmuth gerechtes Lob zu fpenden, fondern er vergaß fich fo weit, die gesammte englische Nation zu schmäben und zu Dagegen trat nun Morus mit einigen Sinngebichten auf, welche natürlich auch nicht vom feinsten Raliber waren. Darob groke Erbitterung bes Brixius, die fich nach Gelehrtenart in einem Buche gegen Morus Luft machen wollte. Erasmus, Beiber Freund und über ben Gegenstand ihres Ingrimms erhaben, auch Feind jebes Scandals, bemühte fich, bas Ausbrechen weiteren literarischen Bantes burch freundlich besonnenen Bufpruch zu verhüten; allein es gelang ihm nicht. Der Anti-Morus des Germain be Brie trat an's Tageslicht. und so wenig ich meine Leser im Uebrigen mit Ginzelnheiten aus biefem leibenschaftlichen Machwert langweilen will, fo verbient boch ein Buntt, weil mit More's weiteren Lebensschicksalen in Bufammenhang ftebend, eine Erwähnung.

Am 22. April 1509 hatte nämlich nach feines Baters Tob ber jugendlich hoffnungsvolle, burch forperliche Schonheit wie burch reiche Beiftesaaben gleich ausgezeichnete Beinrich ber Achte ben Thron bestiegen, und More hatte bieses Ereignif burch ein Gebicht erwähnt, welches ich schon einmal in einem anbern Busammenhang anführen mußte, und bas er jebenfalls weit beffer ungeschrieben gelaffen batte. Weber bie fehr weit getriebene Schmeichelei gegen ben neuen, erft 18 Nahre alten Ronig, noch viel weniger ber berbe Tabel, welcher bem Berftorbenen mit in's Grab gegeben wirb, verdienen Billigung. Man barf fogar fagen, es eröffne einen ichlimmen Uhnungsblick in bas Gemuthsleben bes jungen Berrschers, wenn einer seiner Unterthanen ben Bersuch magen burfte, sich ihm burch berben Tabel bes eben bahingeschiebenen Baters zu empfehlen, eines Monarchen, ber bei Fehlern gar mancher Art gleichwohl ben Bürgerfrieg beenbigt und Englands Gegenwart neu geftaltet,

seine Zukunft fest begründet hatte. Also, dieses Gedicht ift unter allen Umständen einer jener wenigen Punkte in More's Leben, welche sein vernünftiger und gemäßigter Berehrer nur bebauern kann.

An biesem Punkte nun griff Brixius ben verhaßten Gegner in einer Weise an, die ihm selbst allerdings zur höchsten Unsehre gereicht. Er benuncirte nämlich ben Tabler des Baters bei dem Sohne, welchem er in's Gesicht sagte, daß er jede Beleidigung des Berstorbenen, dem er Leben und Krone verdanke, als eine ihm selbst zugefügte Beleidigung anzusehen habe. Morus fühlte tief den Stachel dieser Kede, und von Allem, was Brixius geschrieben, siel sie ihm am schwersten; denn er sagt selbst in einem Briese an Erasmus, es habe seinem Gegner nicht an dem bösen Willen, sondern nur an dem genügenden Einstusse gesehlt, um ihn, Morus, zu Grunde zu richten.

Ob und welchen Eindruck die ganze Sache in Heinrichs verschlossenem Gemüthe zurückließ, weiß ich nicht zu sagen; unbekannt ist sie ihm sicherlich nicht geblieben, und jedenfalls bezeichnet sie wieder eine berjenigen Thatsachen, welche die alle mälige Annäherung und den schließlich so verhängnisvollen Zussammenstoß zwischen dem König und dem besten seiner Untersthanen vorbereiteten und herbeisührten.

Morus verlor beim ersten Lesen bes Anti-Morus seine sonstige stoische Gleichgültigkeit und war erfüllt von Entrüstung und Erbitterung gegen ben Bersassen. Allein bei ihm legte Erassmus sich mit besserm Erfolg in's Mittel, als bei bem Franzosen, und Morus zeigte abermals, wie wahrhaft edelgesinnt er war. Er ließ, um bem Leser ein auf vollständiger Sachkenntniß beruhendes Urtheil möglich zu machen, seine veranlassenten Epigramme, die Chordigera und ben Anti-Morus des Gegners und seine Replik in einem Bande zusammen drucken und war eben bereit, dieses Buch der Oessentstickeit zu übergeben — füns Exemplare waren schon verkauft — als er einen Brief von Erasmus erhielt, mit der stehentlichen Bitte, jede weitere

Antwort gegen ben Frangosen zu unterbruden und burch Schweisgen bem Streit ein Enbe zu machen.

Und in der That: Morus taufte und vernichtete die ganze Auflage seigenen Wertes. Er stand allerdings damals schon im königlichen Staatsdienste, was ich um der Gerechtigteit willen nicht verschweigen darf; allein der Mantel dieses Dienstes "hing lose um seine Schultern", und außerdem hätte König Heinrich VIII. gegen einen Anti-Brixius sicherlich nichts zu erinnern gehabt, da ja Morus, was er etwa zu viel gethan, jedenfalls nur aus edler patriotischer Gesinnung gethan batte.

Jest gab aber be Brie keine Ruhe; in ber Borrebe zu einem neuen Buche über einen andern Gegenstand griff er seinen großen Gegner von Neuem, und zwar gerade wegen seines Schweigens an. Das war nun zu stark, und Morus schrieb einen für die Deffentlichkeit bestimmten Brief an Brixius selbst, in welchem er die Geschichte des ganzen Handels darstellt und mit seinem Gegner, als Mensch und als Schriftsteller, gerade so vernichtend umgeht, wie es der Geschmack jener auf allen Lebensgebieten gewaltthätigen Beit auch bei gewöhnlichen literarischen Fehden liebte und verlangte. Allein auch dieses Werkchen zeigte er zuerst dem Erasmus, bevor er es in die Welt hinausgehen ließ; dieser rieth dem Brixius, in seinem eigenen Interesse Ruhe zu versprechen; so geschah es, und der einfältige Streit verendete schließlich an allseitiger Langweile.

Das waren bie Rosen, welche bem Morus seine epigrammatische Dichtkunst eintrug; wir können baraus minbesten so viel lernen, bag bie Herren Gelehrten vor brei Jahrhunderten bie nämlichen Käuze waren, welche sie heutzutage sind.

Ebenfalls mahrend seiner Berufsthätigkeit als Anwalt und Unter-Sheriff beschäftigte sich Morus auch mit Studium und Schriftstellerei auf bem Gebiete ber Geschichte. Man kann es wohl sagen, daß er auf biesem Gebiete noch weniger Glück und Erfolg hatte, als auf bem ber Epigramme. Die Ursache hievon lag theils in ber eigenthumlichen Geistesbilbung bes Mannes, theils in ber ungludlichen Wahl bes Gegenstandes, mit welchem er sich vorzugsweise beschäftigte.

In ersterer hinsicht ift zu bemerten, bak es eben bamals Mobesache mar, die Geschichtschreiber ber alten classischen Litera= turen von hellas und Rom nicht nur zu bewundern, sondern auch nachzuahmen. schon bamit bie lesende Menschheit erkenne. wie gelehrt ber Verfaffer fei. Go tam Morus auf ben gang ungludlichen Gebanten, als Geschichtschreiber in ben Bahnen bes alten Griechen Thucybides zu mandeln, Bahnen, die überhaupt und an sich vielfach nicht richtig, jedenfalls aber für bie moderne Literatur ganglich unfahrbar find. Go tam Morus in bie Befahr einer gezierten Sprache, er, ber nirgenbs iconer und binreifender schreibt, als wo er fich gang recht von Bergen geben läft; auch verfiel er in ben entsetlichen Fehler jener unwahren, langen und langweiligen, erbichteten Reben, ju beren Fiction Thucydides so viele seiner Nachfolger verleitet hat. Auf der andern Seite muß jeboch jum Lobe More's, ber bei jebem Unternehmen von großen Gebanken und hohen 3bealen erfüllt und geleitet mar, gesagt werben, bag er burch sein Wert bie öbe Bedankenlofigkeit ber bisberigen englischen Chroniken auf einmal überwinden wollte und auch wirklich abgethan hat. Bugleich wollte er einen wichtigen Beitrag leiften zur Beiterentwicklung seiner Muttersprache, und auch biesen Zweck hat er erreicht. Denn bas Buch, obgleich sowohl in englischer als in lateinischer Sprache unvollendet, ift und bleibt ein mertwürdiges Dentmal ber britischen Literatur, wie fle aus ber legenbenartigen Ginfalt bes Chronisten sich emporguraffen und aufauschwingen ftrebt zur achten und vollen Burbe ber Geschicht= schreibung.

Was nun ben Gegenstand des Wertes betrifft, so behandelt basselbe nichts Geringeres, als das Leben König Richards III., den Jebermann aus Shakespeare's berühmtem Trauerspiel als ein Scheusal ohne Grenzen kennt. Solche Dinge sind an und

für fich nicht febr mahricheinlich und meiftens auch nicht gang wahr; gerade im vorliegenden Kall scheint durch die neuesten Forfdungen Shatelpeare's Auffassung und Darftellung in wichtigen Fragen nicht bestätigt zu werben, und More's Behandlung ber Sache und bes Mannes, wesentlich von gleichen Bors aussekungen ausgebend, wie ber groke Dichter, verliert eben baburch ben bleibenden Werth eines geschichtlichen Quellenwertes und finkt herab auf bas Riveau einer allerbinas unaemobnlich geistvollen und gewandten Barteischrift. Bei Ausführung bes Buches war Morus fehr wesentlich unterstützt burch seinen früheren vertrauten Bertehr und mehrjährigen Aufenthalt mit Cardinal Morton und in beffen Sause: Morton hatte ibm nicht nur viel Intereffantes munblich mitgetheilt, sonbern auch Manuscripte von feiner Sand in More's Befit gelaffen. Morton felbst aber mar eine Hauptperson auf bem stürmischen und brangfalvollen Schauplat jener Begebenheiten gemefen, beren Geschichte jest sein bankbarer und ergebener Bögling ju schreiben Allein Morton mar ber entschiebenfte Geaner unternabm. Richards III., er porzugsweise mar ber Mann gemesen, burch bessen Geist und Thatkraft Heinrich VII. ben enalischen Thron bestieg. Diek wufte Morus nicht immer gehörig zu würdigen. und barum wird wohl seine Darftellung eine solche bleiben, die man als Renner mit großer Freude genießen, aber als nach Bahrheit ftrebenber Lefer nur mit großer Borficht benüten tann. Die Beschulbigung, More habe sein Buch mit absicht= licher Wahrheitswidrigkeit im Interesse bes jum Throne gelangten Saufes Lancafter gegen bas besiegte Saus Dort ge schrieben, ift zu niebrig, als bag fie an bem Bilbe eines Mannes, wie unser Thomas, tonnte haften bleiben; im Segentheil sollen bie neuesten englischen Geschichtsforschungen in manchen einzelnen Buntten seine Erzählung, bie man ichon aufgegeben hatte, wieber ju ihrem Rechte gebracht baben. Im Ginzelnen will ich mir nicht bas minbeste Urtheil in ber Sache anmagen, ba fie nicht zu meinem Gegenstande gebort, in More's Leben teine irgendwie ersichtliche Rolle gespielt hat und keineswegs geeignet ist, auf seinen Charakter auch nur ben geringsten Schatten zu werfen.

Mit gutem Grunde gählt man bagegen zu ben bebeutungsvolle= ren literarischen Leiftungen More's seinen in lateinischer Sprache geschriebenen Brief an Martin Dorpius. Dieser hochgeachtete. gelehrte Professor der Theologie an der Universität Lömen trat gegen Erasmus auf wegen ber in seinem "Lob ber Narrheit" enthaltenen, geißelnden Persiflage bes Monchthums und ber bamit zusammenhängenden Fragen über Unterricht und Wissenichaft. Namentlich erklärte fich Dorve gegen bie von Ergsmus verlangte neue Ausgabe bes neuen Testamentes in griechischer Sprache mit Uebersetung und Anmerkungen, weil eine berartige Neuerung bem Ansehen ber firchlichen Ueberlieferung nur schablich sein könne. Dagegen vertheibigte Erasmus fein Wert würdig und makpoll, wie es beiber Geaner murbig mar, beharrte aber auf seinen Behauptungen bes fittlichen und wissenschaftlichen Berfalls bei einem großen Theil ber Beiftlichkeit, auf ber Nothwendigkeit eines gründlichen Studiums ber heiligen Schriften und auf ber grundlegenden Wichtigkeit ber Renntniß griechischer Sprache und Literatur überhaupt für ben bezeichneten 3med. -Dorpe gab eine zweite Schrift gegen Grasmus heraus, bie wesentlich ben Standpunkt ber früheren aufrecht erhielt; und nun übernahm es Morus, welcher sich bamals in Staatsgeschäften auf hollanbischem Boben befand, ben Streit amischen Dorpe und bem in Basel weilenden Grasmus auszugleichen. Es find die humanistischen Studien, die classische Philologie und in tieferem Hintergrunde überhaupt die boberen miffenschaftlichen Bestrebungen, welche Morus vertheibigt gegen bie Finsterlinge und Unwissenden, welche auf dem Weg des Dbscurantismus, mit welchem die katholische Rirche nichts gemein hat, ibr zu bienen meinten und fuchten. Das lange Schreiben, in welchem Morus feinen Zwed zu erreichen ftrebte, ift getragen von warmer Freundschaft für Erasmus, nicht minder jedoch



von freunbschaftlicher Hochachtung gegen ben bekämpften Dorpe; in der Sache selbst vertheidigt er einerseits die Berechtigung des unabhängigen Bibelstudiums neben der Bulgata; anderersseits nimmt er des Erasmus Buch über "das Lob der Narrsheit" mit einer Wärme in seinen Schut, wie sie sasst nur von Dem erwartet werden konnte, welchem das viel angesochtene Werkzugeeignet, unter bessen Dach es vollendet worden war.

In bieser Angelegenheit trug jedoch Morus mit seiner aufrichtigen, aus dem edelsten Herzen kommenden Sprache einen
glänzenden Sieg davon. Dorpe nämlich, ein braver, dem Streben
nach Wahrheit mit gewissenhaftem Ernste hingegebener Mann,
nahm sich die gewichtigen Gegengründe More's so sehr zu
Herzen, daß er beschloß, vor allen Dingen gehörig Griechisch
zu lernen, bevor er wieder über die Sache rede. Diese seine
Bekehrung sprach er in einer öffentlich gehaltenen Rede unumwunden aus, und die Folge war — man verkenne nicht
ben Geist und Charakter des sechszehnten Jahrhunderts —, daß
Dorpe in der That seines Amtes entset wurde.

Bevor ich zu ber Besprechung von More's berühmtestem Werke, bem Staatsroman "Utopia", und bann zur Schilberung seiner biplomatischen und politischen Lausbahn übergehe, sei es mir gestattet, gleichsam als Ruhepunkt für die Leser, die äußere Erscheinung des Helben unserer Geschichte mit den Worten zu schilbern, welche sein Freund Erasmus diesem Gegenstande gewidmet hat.

Thomas Morus war von mittlerem Körpermaß, wohlgebaut, nur mit den ziemlich plumpen Händen ausgestattet, welche den rasilosen, unermüblichen Arbeiter tennzeichneten. Er hatte die schlechte Sewohnheit, beim Gehen die rechte Schulter etwas höher zu halten als die linke, und noch außerdem den damals üblichen Mantel schief umzuhängen, so daß er, ohne in Wirklichkeit einseitig zu sein, es gleichwohl schien. Seine Gesichtsfarbe war zart, nicht gerade krankhaft blaß, aber doch nur durchscheinend röthlich; die Haare zwischen dunkel und blond in

ber Mitte, also wohl nach unserer Ausbrucksweise kastanienbraun, bie Augen grau, mit ruhigem und burchbringendem Blid. Dabei mirb ausbrudlich bemerkt, bas Grau ber Augen fei "mit einigen Fleden untermischt gemesen, eine Gigenthumlichfeit, welche bamals in England für besonders icon gegolten habe und auf reiche Beiftesbegabung ichliegen laffe". Die Rafe war ziemlich ftart und groß, ber Mund fein und von mäßiger Größe, bas Rinn rund und fraftvoll. Seine Stimme mar bie eines Mannes, ber jum Rebner geboren ju fein scheint, beutlich, weithin vernehmbar, fraftvoll, nie ftodend und nie weichlich singend. Im Reben aus bem Stegreif hatte ber seit frühester Jugend an Selbstbeberrichung jeber Art und feste Besonnen= beit so fehr gewöhnte Mann eine gang besondere Meisterschaft, welche burch ein außerorbentliches Bebachtnig unterftütt murbe. Der gange Ausbrud feines Angesichtes mar porberrichende, ungetrübte Beiterkeit, obgleich er in späteren Sahren auch bas Bewußtsein seiner hoben amtlichen Stellung und Burbe recht wohl zur Erscheinung zu bringen mußte. Er erfreute fich einer auten, vorzugsweise burch bie ftrenafte Mäßigfeit gestärkten Gefunbheit. Schwarzbrod, Bockelfleisch, Gier und Milch maren seine Lieblingsspeisen; geistige Betrante genog er wenig, am ersten noch Bier, selten Bein. Seine liebste Unterhaltung mar ernste ober scherzhafte Unterhaltung mit auten, wenigstens in ber Hauptsache gleichgefinnten Freunden; ihr opferte er gerne und ftundenlang feine von allen Seiten fo fehr in Unspruch genommene Zeit. Dagegen mied er ganglich Karten, Burfel und jeden andern berartigen geisttödtenden Zeitvertreib.

Holbein ist es vorzugsweise, burch welchen die Züge More's in meisterhafter Vollendung auf uns gekommen sind. Freilich war es erst im Jahre 1526, also zu einer erheblich späteren Zeit, als diejenige, von welcher wir hier sprechen, daß der berühmte Hans Holbein ber Jüngere, damals 30 Jahre alt, auf den Rath des Erasmus und mit einem Empfehlungsschreiben desselben versehen, nach Chelsea kan. Allein ich weiß

teine passendere Stelle, um von der Sache zu reden, als gerade hier. Auch an Holbein, wie an so manchem Zeitgenossen, hat Morus die uneigennützigste und reichlichste Gastfreundschaft geübt; drei Jahre lang hat er ihn in seinem Hause behalten, dis endlich König Heinrich VIII., ob zufällig oder in Folge einer weisen Veranstaltung, Holbeins Gemälde im Hause seines Kanzlers Morus sah, mit raschem Blick den großen Künstler erkannte und ihn auf Lebenszeit in seine Dienste nahm. Unter Holbeins Namen sinden sich eine ziemlich bedeutende Anzahl von Porträts seines großen Wohlthäters, die jedoch nicht alle ächt sind; er hat ihn bald allein, bald in Gesellschaft seiner Familienzangehörigen gemalt.

Der erste Rang unter biesen Bilbern soll nach Ansicht ber Kenner einer Zeichnung Holbeins gebühren, welche zu Rensington ausbewahrt ist. Dieselbe ist, wie eine große Anzahl ebenbaselbst ausgesundener Porträts historischer Persönlichseiten vom Hose Heinrichs VIII., mit schwarzer Kreibe auf fleischsarbiges Papier gezeichnet und wird um ihrer Kraft und Lebendigkeit willen den vorzüglichsten Gemälden Holbeins an die Seite gesstellt. Rubhart hat seinem schwenen Buche über Morus einen Kupserstich nach dieser Zeichnung vorangeschickt, der mit eine Zierde jenes Werkes bilbet.

Ein anderes berühmtes Bilb von unzweiselhafter Aechtheit ist auf der Bibliothet zu Basel ausbewahrt. Dasselbe stellt, außer Morus selbst, seinen Bater, seine drei Töchter Margaretha, Elisabeth, Cäcilia, seine Frau Alice mit einer wahren Negerphysiognomie, seinen Sohn John mit seiner Berlobten, die Margaretha Giggs, und den lustigen Rath Harry Pattenson vor; siber und unter den Figuren ist Name und Alter beigeschrieben; die Freiheit, Leichtigkeit und Formenbestimmtheit der Zeichnung wird gerühmt.

Zwei andere achte Morus : Röpfe follen sich in Antwerpen und in Paris befinden.

Doch es ift ja nicht mein Gebanke, über biefen Gegenstanb

irgendwie in Zweisel zu ziehen; ber mäßige Umfang bes Büchleins und die staunenswerthe Arbeitskraft More's unterstützen vielmehr nachdrücklich seine Aeußerungen, so daß wir als gewiß annehmen dürsen, die Utopia sei in Folge der Gespräche mit Aegidius in der zweiten Hälste des Jahres 1515 zu Antwerpen beschlossen und im Lause des daraussolgenden Jahres in Chelsea ausgearbeitet worden, also zu einer Zeit, wo Morus etwa 35 Jahre alt war.

Das bem Aegibius zugeeignete Buch, in schönem, burchssichtigem, vollenbet stüssigem und classischem Latein geschrieben, zerfällt in zwei Bücher. Nach ber burchaus glaubwürdigen Angabe bes Erasmus ist bas zweite, ungleich wichtigere Buch zuerst geschrieben, bas erste wegen seiner geringeren Bedeutung nachträglich hinzugefügt, aber um äußerer Gründe willen vorangestellt worden.

Diese eigenthümliche Entstehungs: und Anordnungsweise eines, wie sein Inhalt jedem Leser zeigt, so wohl durchbachten und fein angelegten literarischen Productes ftimmt gleichwohl vollständig überein mit ben Umftanden, unter welchen Morus feine geniale Leiftung vollbrachte. Gben gurudgefehrt von einer biplomatischen Sendung, mit welcher sein König ihn beehrt hatte, überhäuft nicht nur mit ben aus biefem vorübergehenben, sondern auch mit den ständigen, aus seinem damals noch forts bestehenden Umte als Unter-Sheriff erwachsenben gablreichen und wichtigen Geschäften, gleichzeitig in Anspruch genommen von fo vielen Fragen und Angelegenheiten, welche nach mehrmonatlicher Abwesenheit in seinem großen und ausgebehnten Saushalt in Chelfea feiner Thatigkeit und Lofung barrten, qugleich von ber vollen und warmen Baterliebe seines mannlich eblen Herzens hingezogen zu traulichem Verkehr und munterem Spiele mit seinen Rindern, mußte er in buchftablicher Bahrheit bie erforberliche Zeit fur bie Ausarbeitung feines tuhnen und geistwollen Wertes bem Schlaf und Effen abziehen. feits freilich machte bie reiche, ausgebehnte Welt- und MenschenRenntniß, bie er sich in seinen verschiebenen Arbeiten und amtlichen Stellungen erworben hatte, gerabe ihn, wie nicht leicht einen Anderen, vorzugsweise geschickt zur Durchführung einer so ganz originellen Arbeit.

Bei Keststellung bes Blanes haben mohl ohne Zweifel zwei Hauptmomente bestimmend eingewirtt, nämlich bie Rudficht auf bie burch Amerika's Entbedung etwas erhibte und überreizte Bhantafte seiner Zeitgenoffen, die por Muem am liebsten in romanhafter Entbedung neuer Lanber und Welten ichwarmte. sodann aber bie Erinnerung an bes großen griechischen Philofophen Plato geniales Wert "über ben Staat". Aus ber Berbindung biefer beiben Elemente entstand bei Morus ber Gebante, in knapper Romanform auf bem Schauplat eines angeblich neuentbecten Landes bas Bilb eines Mealstaates zu entwerfen. Ob bieser Ibealstaat wirklich jemals und in allen Beziehungen bas Abeal feines Bergens mar und sein konnte, mit andern Worten, wie viel an bem Buche Ernft, wie viel Fronie und Humor sei, diese Frage wollen wir zu beantworten suchen, nachbem wir erft ben Inhalt bes Ganzen in seinen Grundzügen tennen gelernt haben.

Raphael Hythlodaus — so bichtet More — ist ein gelehrter und weitgereister Portugiese, Gefährte jenes Amerigo Bespucci, von welchem ber große Erbtheil für kleine Leistungen wohl auf alle Zeit seinen Namen erhielt. Morus trifft ihn zu Antwerpen bei Beter Aegibius. Unter ben drei Männern entspinnt sich ein Gespräch über die Sitten, gesellschaftlichen Einrichtungen und Staatsversassungen bei verschiedenen Bölkern. Morus und Aegibius sprechen dem Hythlodäus zu, mit seiner Fülle von Ersahrungen und Kenntnissen in den Dienst irgend eines Fürsten zu treten und auf diese Art die reiche Fülle seiner Anschauungen und Ideen zum Bohl seiner Rebenmenschen zu verwerthen und fruchtbar zu machen. Hythlodäus aber kennt genau die Sessahren des Hostebaupte, nur jene Staaten seine glücklich, wo die

Könige philosophiren ober bie Philosophen regieren, jener Weise selbst bei König Dionystus auf Sicilien die Probe gemacht habe. Schon bei dieser Gelegenheit kündet Huhlodaus-Morus den bestehenden Gesellschafts-Einrichtungen nicht minder als den Regierungskreisen, Kabineten und Hösen so ziemlich den Krieg aus's Wesser an und versteigt sich zu dem mehr als bedenklichen, ja durchaus unsittlichen und unchristlichen Ausspruch: "Wo Privateigenthum besteht und deshalb das Geld Maßstad und Richtschnur aller Dinge ist, da kann unmöglich Recht und Gerechtigkeit herrschen."

Zur Begründung solch auffallender, ja maßloser Gedanken aufgefordert, erzählt uns nunmehr Hythlodaus seine Erfahrunsgen auf der Insel Utopia.

Nach biesem Lande sei vor vielen Jahrhunderten ein Schiff, theils mit Römern, theils mit Aegyptern bemannt, verschlagen worden. Bon diesen Schiffbrüchigen hätten die Einwohner die nöthige Civilisation gelernt, und so habe sich im Laufe der Zeit eine ganz eigenthümliche Lebens-, Staats- und Gesellschafts- Berfassung ausgebildet, die nunmehr von Hythlodäus in aus- führlichem Vortrage entwickelt wird.

Die größte Breite bes Landes Utopia beträgt 200,000, ihr Umfang 500,000 Schritte. Berborgene Klippen machen ihren Meeresstrand unnahbar; die steilen, felsigen Ufer sind durch eine Handvoll Leute leicht zu vertheidigen. Die Insel zählt 54 bebeutende und schöne Städte, jede der andern gleich, wie ein Ei dem andern; die Hauptstadt heißt Amaurotum. Die ganze Bevölkerung treibt Ackerdau und Industrie; die zum Betrieb des Landbaues aus der Stadt entsendeten Bewohner kehren nach Ablauf ihrer bestimmten Zeit in die Stadt zurück, während eine gleiche Anzahl aus allen Familien gleichmäßig genommener Städter hinausrückt.

Die Hauptstadt Amaurotum (Mauerlos) liegt am Abhang eines Berges und ist im Biereck gebaut. Gine steinerne Bogensbrücke führt über ben Strom Anybrus (Basserlos); die Stadt

ist mit Thurmen, Bollwerten und Mauern befestigt; Dornhecken und ber Fluß ergänzen die Befestigung. Häuser und Gärten werden in Amaurotum, wie in allen anderen Städten, nach dem Loose umgetauscht, je nach zehn zurückgelegten Jahren.

Re breifig Familien mablen jahrlich einen Borfteber. Gpphograntus ober Phylardius genannt. Behn folder Syphogranten mit ben ihnen untergebenen Familien stehen unter einem Traniborus ober Brotophylarchus. Die zweihundert beeidigten Suphogranten mablen aus vier vom Bolte vorgeschlagenen Candidaten auf Leben geit ben Fürften, ber jedoch abgesett wirb, wenn er erweislich nach Verfassungsbruch Die nur auf Jahresbauer ermählten Traniboren bilben bas Staatsministerium ober ben Staatsrath bes Fürsten; fie haben alle brei Tage Situng, wenn bas Bedurfnig nicht mehr erforbert; zwei Suphogranten werben jeweils beigezogen. Diefes Collegium entscheibet auch die außerorbentlich seltenen Politische Angelegenheiten und Antrage Rechtsftreitigkeiten. burfen jeweils erft am britten Tag nach ihrem Einbringen verhandelt und entschieden merben. Die Suphogranten ihrerseits halten Bersammlungen ber ihnen untergebenen Familien, beren Befdluffe nach aleicher Beschäftsordnung, wie jene bes Senates. gefaft und sobann biesem letteren mitgetheilt werben. Rur bie wichtigsten Fragen werben ber Bolksabstimmung, bem suffrage universel ber gangen Insel, unterbreitet.

Außer bem Ackerbau muß jeber Utopier noch ein bestimmtes Handwerk lernen; auch muß jebe Familie ihre Kleidung selbst versertigen. Meistens lernt Jeder das Handwerk seines Basters; will er nicht, so muß er sich unterbringen lassen in einer Familie, wo das von ihm gewünschte Handwerk betrieben wird. Die Arbeitszeit beträgt sechs Stunden. Um acht Uhr Abends geht ganz Utopia zu Bett und schläft acht Stunden; doch ist es dem Einzelnen, der will, gestattet, sich an der Schlass und Essent abzusparen.

Für biejenigen, welche fich ben Biffenschaften wibmen, mer-

ben täglich öffentliche Borlesungen gehalten; Studenten und Studentinnen sind natürlich vollkommen gleich; sie sind frei von jeden andern Arbeiten, müssen aber zum Handwert zurücktehren, wenn durch Mangel an Talent oder Fleiß ihre Leistungen sich als ungenügend erweisen. Priester, Traniboren und der Fürst müssen wissenschaftlich gebildet sein; letzterer heißt in der älteren Landessprache Barzanes, in der neueren Abemus.

Haupt ber Familie ist ber Mann, ber Bater; ihm bienen und gehorchen Weib und Kinder. Die durch eine größere Unzahl von Familien gebildeten Städte sind in vier gleiche Theile getheilt; jeder Theil hat in seiner Mitte einen Marktplat, woshin die Arbeiten sämmtlicher Familien gebracht und ordentlich ausgestellt werden; bort holt jeder Familienvater unentgeltzlich, was er braucht. Zede Stadt soll sechstausend Familien zählen, jede Familie nicht unter zehn, nicht über sechszehn erwachsene Mitglieder zählen; die Ueberzähligen werden in nicht vollzähligen Familien untergebracht, und in derselben Beise wird die Bevölkerungsgleichheit der einzelnen Städte unter sich aufrecht erhalten.

Jeber Syphogrant speist gemeinsam mit allen ihm untersgebenen Familien; Trompetenschall ruft sie zu Tische; Priester und Syphogrant haben bie Ehrenplätze, Musik und Borlesung verschönert und veredelt das Mahl.

Für die Kranken hat jede Stadt außerhalb ihres Beichbildes vier vortreffliche Spitaler; die Reiserlaubniß steht unter ber entscheidenden Beschlußfassung der Spphogranten und Traniboren; wird sie jedoch ertheilt, so braucht der Reisende auch nichts mitzunehmen, da er ja überall vollkommen zu Hause, die ganze Insel nur eine einzige Familie ist.

Für ben Fall eines Mißjahres muß jeber Zeit ber Borrath an Lebensmitteln für volle zwei Jahre gesammelt vorhanben sein. Dennoch besteht Ueberschuß und Uebersluß, welchem bie Utopier burch Handlich bandelsbetrieb nach fremben Ländern Absab

verschaffen. Den siebenten Theil ber Aussuhr geben sie als Almosen ben armen Bewohnern bes Aussandes, mit dem sie verkehren; ben Rest verkausen sie ohne Habsucht und kausen aus dem Erlös, was sie selbst wenig oder gar nicht haben. Gold und Silber, das sie vom Handel zurüdbringen, steht bei ihnen nicht in Achtung; zum Zeichen dessen versertigen sie aus unsern "edlen Metallen" ihre Nachtgeschirre und bergleichen. (Seliges Utopia!) Kein Einzelner hat Geld, sondern nur der Staat einen Schat, welcher ausbewahrt und gut verwaltet wird für Nothsälle, z. B. für die Löhnung fremder Miethsoldaten u. dgl. Die Perlen des Meeres dienen als Spielzeug für Kinder, Luxus der Kleidung ist verachtet.

Der öffentliche Unterricht mirb ausschlieflich in ber Lanbesfprache ertheilt; er umfaßt Geschichte, Naturmiffenschaften (namentlich auch Aftronomie), die gesammte Philosophie und die Musit. Die Philosophie beruht auf ber Religion, und biese lettere auf ben brei Sauptgrunbfaten, bag 1) bie Seele unfterblich und burch bie Barmbergigfeit Gottes für ein emiges Leben ber Seligkeit nach bem Tobe bes Leibes bestimmt ift, 2) in biesem ewigen Leben bas Lafter bestraft, bie Tugenb belohnt wirb, und 3) bag Tugenbübung bas für ben Menfchen naturgemäße Leben ift. Die Bernunft ift es. welche und biefe Lehren offenbart, uns zur Liebe und Berehrung gegen Gott begeiftert, uns ermahnt, ein möglichst frobes und anastfreies Leben zu führen, und unter Bergicht auf die freudezerstörende Selbstsucht Bohlwollen und Barmbergigkeit, Freundlichteit und uneigennützige Liebe gegen unfere Nebenmenschen zu üben.

Der Zustand bes Menschen, bei welchem er sich unter ber Herrschaft ber Natur und Bernunft wohl befindet, heißt "Lust" ober "Wonne"; sie ist theils geistig, theils körperlich. Die Wonne ber Seele besteht in verstandesgemäßer Erkenntniß ber Wahrheit, in der Erinnerung an ein tugendhaftes Leben, in der Hoffnung ewiger Seligkeit. Die erlaubte körperliche Wonne

ift Effen, Trinken, Pflege der Gefundheit, eheliches Zusammen= leben und Uebung der Musik.

Die Bewohner Utopia's sind körperlich und geistig reich, ja glänzend ausgestattet. Sie können und pslegen vortrefflich bie altgriechische Literatur und haben selbständig Papier und Buchsbruckerkunst ersunden.

Schwere, schändliche Berbrechen werden mit Stlaverei oder Knechtschaft bestraft; diese Sklaven sind gefesselt. Fleißige Knechte oder Hörige aus anderen Ländern werden beinahe wie Bürger behandelt und auf Berlangen mit Geschenken entlassen. Unheilbaren und surchtbar gequälten Menschen rathen die Priester zum Selbstmord, jedoch ohne Zwang. Dagegen, wer ohne Wissen und Zustimmung der Priester und der staatlichen Borgesehten sich entleibt, wird unbegraben in eine Pfühe geworfen.

Männer burfen nicht vor vollen zweiundzwanzig, Mädchen nicht vor achtzehn Jahren heirathen. Sünden auf dem Gebiete des geschlechtlichen Lebens werden streng geahndet. Ehebruch ift Scheidungsgrund; nur der beleidigte Theil darf wieder heizrathen. Wenn Sheleute schlechterbings nicht miteinander zu leben vermögen und zwei andere Personen närrisch genug sind, solche Leute zu heirathen, so gestattet das Geset, mit Zustimmung der obersten politischen Behörde, freiwillige Scheidung und sofortige Wiederverheirathung.

In Utopia gibt es nur äußerst wenige Gesete; man halt solche, beren Menge nicht mehr zu lesen noch zu überblicken, und so gelehrte, beren Sinn ganz unverständlich ist, für ein großes Unrecht gegen ben Staatsbürger, ber sie gleichwohl besfolgen soll. Die Anwaltschaft barf nicht bestehen.

Kriegerische Uebungen, an welchen ber Berfasser in folgerichtiger Durchführung seiner bekannten Lieblingsgrille auch die Mädchen theilnehmen läßt, werden an bestimmten Tagen vorgenommen. Wie viel bei diesem militärischen System herauskommt, kann sich jeder praktische Mensch leicht vorstellen. Werben bie Utopier in Krieg verwickelt, sei es nun, um ungerechten Angriff abzuwehren, ober um beleidigte Freunde ober unterbrudte Bolter (Richtintervention??) ju unterftugen, fo ftreben fie por Allem barnach, burch Anschlagzettel mit Staatsunterschrift auf bem Wege bes Verraths ben feindlichen Fürsten in ihre Gewalt zu bekommen, um Blut zu fparen. Auch Goldund Silfs-Truppen als stellvertretende Blutvergießer find ihnen fehr angenehm. Feiglinge werben, gemischt mit Tapfern, gur Festungsgarnison und jum Seebienft verwendet. Die gesammte einheimische und ausländische Armee-steht unter dem Commando eines Felbherrn, bem für alle Falle zwei Stellvertreter beigegeben find. Frauen ift es gestattet und zur Ehre gerechnet, bem Chegatten in ben Krieg zu folgen! - Rommt es zur Schlacht, so zielt bas gesammte utopische Beer auf Tobtung bes feindlichen Feldherrn. Dagegen zwecklofe Töbtung und Bermüftung mirb ftrenge vermieben.

Das Religionsmesen beruht auf freiefter Dul bung aller Religionen und Culte. Selbst Sonne, Mond, Gestirne, Beroen burfen als Götter verehrt merben; also unummundene Anerkennung bes Beibenthums. Die meiften Utopier jedoch glauben an ein unbekanntes, überirdisches, ewiges, unermekliches, unbegreifliches, über bas Weltall ergoffenes Wefen, welches fie "Bater" nennen. Von ihm kommen alle Dinge; seine Berehrung ift bie mahre Religion. Im Grunde genommen wollen auch bie Beiben ihn verehren, und Alle nennen ihn Mythra; auch treten biefer allein vernünftigen Religion immer mehr auch die letten Reste ber beibnischen Bevölkerung bei. Bei fo gefinnter Bevölkerung fand auch bas Chriftenthum, seine Lehre und Geschichte freundliche Aufnahme und viele Utopier empfingen bie beilige Taufe. Diese Convertiten sehnten fich ungemein nach benjenigen Sacramenten, welche nach tatholischem Dogma nur burch Priefter gespendet werben konnen; es wurde die Frage angeregt, ob und wie ein von seinen Lands= leuten gewählter Utopier bie driftliche Briefterwürde erlangen

könne, ohne Sendung des heiligen Baters zu Rom; als Hysthlodäus die Insel verließ, hatten die Utopier diesen Schritt zwar noch nicht gethan, aber es schien alle Aussicht vorhanden, daß sie ihn thun murben.

Das Christenthum erleibet auf Utopia teinerlei Berfolgung von Seiten Derer, die nicht baran alauben; blok die Rechte und Intereffen bes Staates merben ftrenge gewahrt. Als es portam, bag ein Convertit im beiligen Feuer eines Bortrags nicht nur bie driftliche Religion allen anderen porzog, sondern bie Anhänger ber übrigen verbammte und zu ewiger Flam= menpein bestimmte, ba murbe er gefänglich eingezogen, angeflagt, perurtheilt und mit lebenslänglicher Berbannung bestraft. aber nicht beghalb, weil er eine Religion verachtet, sondern blog barum, weil er Aufruhr im Bolke erreat habe. Utopus felbit. ber Gründer ber utopischen Berfassung, hatte bas Grundgeset aufgestellt, bag Reber nach feiner beliebigen Religion leben und Andere nur burch freundliche Belehrung, nie burch Geschrei ober Schimpfreden, geschweige benn burch Gewalt zu bekehren ftreben burfe; Utopus mußte mohl, mas er that, benn kluge Benutung ber unter ben Utopiern selbst herrschenden Religionstriege hatte ihn zur Berrichaft über bas ganze Land erhoben. Berbannung ober Straffnechtschaft ift die Strafe bes Zuwiberhandelns. beffen ift die utopische Dulbung boch teine gang ichrantenlose. Die Läugnung ber sittlichen Weltordnung und ber Unfterblichkeit ber Seele ift verboten; an Belohnung ber Tugend und an Bestrafung bes Lafters im Renseits muß geglaubt merben. Wer bas nicht glaubt, erscheint ben Utopiern gar nicht als ein mahrer Mensch, b. h. als ein sittlich angelegtes Wesen, und auch die Gefete bes Baterlandes fonnen einen zuverlässigen Beborsam nicht hoffen von einem Menschen, ber religionslos ift. Doch foll nur die Berachtung Aller, nicht gewaltsamer Tob sein Loos sein; aber seine Anfichten Andern lehrend portragen, bas barf er nicht. Bor ben Brieftern und ausge= wählten hochgebilbeten Mannern, unter Ausschluß ber Deffentlichkeit, darf er seine Meinungen vertheibigen, weil man bestimmt hofft, daß auf diese Art die Bernunft über die Thorheit siegen werde.

Namentlich geschieht auch einer Secte Erwähnung, die an Unsterblichkeit der Thierseelen und an eine benselben beschiedene, obwohl nach Art und Grad wesentlich niedrigere, Seligkeit glaubt; der Verfasser gibt zu verstehen, daß er diesen Leuten gar nicht unfreundlich gegenüberstehe.

Wer unter Angst und Qual vom Leben scheibet, ber gilt als mit schwerer Schuld beladen; er wird in düsterer Stille beerdigt, nur unter dem Gebet um Bergebung seiner Sünden. Wer aber fröhlich und hoffnungsvoll bahinschebet, dessen Leiche wird unter freudigem Gesang zur Stätte der Verbrennung hinausbegleitet, und die Zurückgekehrten unterhalten sich von des Geschiedenen Borzügen und Tugenden. Die Seligen wandern, wohin sie wollen; sie nehmen liebevollen Antheil an den Geschicken der auf Erden Zurückgebliedenen und können sich mitten unter ihnen aushalten. Dieser seste Slaube befördert auf Erden jegliche Tugend. Jede Art von Aberglauben ist misachtet, dagegen erkennt die Landesreligion in den Wund dern außerordentliche Werke und besondere Zeugen der Gottheit.

Bissenschaftliche Betrachtung ber Natur wird als eine Gott wohlgefällige Art der Berehrung desselben betrachtet; häusiger jedoch ist eine andere Bemühung, sich auf besonderem Wege die Seligkeit zu erwerben. Die Anhänger dieser Richtung pslegen Kranke, bauen Straßen, reinigen Gräben, unterziehen sich jeder härtesten und widerwärtigsten Arbeit und genießen allzgemeine Berehrung. Ein Theil von ihnen lebt ehelos, genießt keine Fleischspeisen, meidet jede Lust und Freude, strebt durch Beten, Wachen, Anstrengungen jeder Art nach dem ewigen Leben; dabei sind sie krastvoll und gesund. Die Anhänger der andern Richtung leben im Ehestand und entziehen sich sittlich erlaubten und vernünftig gemäßigten Freuden der Erde nicht; sie genießen auch Fleisch. Diese gelten in Utopien für die Klügeren, jene für die Heiligeren.

Das Priesterthum ersorbert außerorbentliche Heiligkeit, weßhalb auch die Zahl ber Priester nur eine geringe ist. In jeder Stadt sind dreizehn Tempel und ebenso viele Priester. Im Kriegssalle zieht die Hälfte mit dem Heer, die Hälfte bleibt zu Hause (sehr schwierig bei der Zahl dreizehn!); die Zurückkehrenden nehmen ihre früheren Stellen wieder ein.

Ein Bontifer ober Oberpriefter steht an ber Spite ber gangen hierarchie.

Die Priester werben vom Volke nach allgemeinem Stimmzrecht und in geheimer Abstimmung gewählt und erhalten die Weihe vom Priestercollegium. Sie versehen nicht nur den Gottesdienst, sondern auch die Aufsicht über die öffentliche Sittlichkeit und den Lebenswandel der Einzelnen, welche sie vorladen, ermahnen und warnen, im Falle der Erfolglosigkeit aber zum Zweck der Bestrasung an die staatlichen Behörden überzweisen können. Doch steht den Priestern das selbständige Recht zu, anerkannte und ruchlose Bösewichter von der Theilznahme am Gottesdienst auszuschließen.

Das gefammte Unterrichts- und Erziehungswesen ist in ben händen bes Briefterthums.

Die Priester von Utopia leben in der Ghe. Auch Frauen können Priesterinnen werden (Morus schaut aus dem Spiegel), aber nur bejahrte Bittfrauen.

Die priesterliche Würbe wird in Utopia hochgeehrt; selbst Fehler und Laster Einzelner werben nicht vor Gericht gezogen, sonbern der Gottheit und dem Gewissen ber Schulbigen zur Bestrafung überlassen.

Im Kriege und namentlich vor der Schlacht beten die das Heer begleitenden Priester vor Allem um Frieden, dann erst um den Sieg Utopia's mit möglichst geringen Verlusten. Sobald der Sieg errungen ist, eilen sie mitten unter die Kämpfenden, um unnöthiges weiteres Blutvergießen und Grausamfeiten jeder Art zu verhüten.

Der erfte und ber lette Tag bes Jahres und jedes einzelnen

Mond: Monates find Fest age, an welchen man sich zuerst (am Endfest) Abends, noch nüchtern, in ben Tempeln verssammelt, um Gott zu banten, sobann am folgenden Tage (bem Anfangsfest), um seine Gnabe und seinen Segen für die nun beginnende Zeitfrist zu ersiehen.

Die Tempel selbst sind schon, geräumig, hellbunkel, um die Andacht zu erwecken und zu sammeln; nichts darf in denselben gesehen oder gehört werden, was nicht von den Anhängern aller im Lande gedulbeten Secten und Bekenntnisse ertragen werden kann; die Eigenthümlichkeiten der Bekenntnisse sind auf den häuslichen Cultus beschränkt. Auch die Gebete sind hierznach eingerichtet.

Vor bem Kirchgang an ben Enbfesten bitten bie Frauen ihre Männer, die Kinder ihre Eltern sußfällig um Berzeihung wegen begangener Fehler, die sie laut bekennen; wenn also irgend ein Wölkchen den Himmel utopischen Familienglücks zu trüben begonnen hat, so wird es durch diese Beicht der Untergebenen im Hause verjagt, und mit reinen und heiteren Herzen ziehen die Familien zum Gotteshause. Auch gegenseitige Feinde versöhnen sich zuvor.

Beim Gottesbienst sind blutige Opfer ausgeschlossen; bas gegen Weihrauch und Kerzen im Gebrauche, wegen ber erhebenben Wirkung auf bas menschliche Gemuth.

In den Tempeln erscheint das gesammte Bolf in weißer Rleidung; die priesterlichen Sewänder dagegen sind aus den vielfarbigsten Bogelsedern mit Kunst und Geschmack zusammengesett. (Papageno? O guter Morus!) Sodald der Priester erscheint, wirst sich Alles zur Erde und verharrt in tiesster Stille, bis auf des Priesters Zeichen die ganze Berssammlung sich erhebt und Loblieder zum Preise der Gottheit mit Instrumentalbegleitung eigenthümlich sanster und milber Art gesungen werden. Ueberhaupt strebt die utopische Musik nach möglichst treuer und specieller Darstellung der Gesühle und Empfindungen des menschlichen Herzens. Hierauf solgt

das Schlufigebet, von Priefter und Bolk gemeinsam gesprochen.

Man bankt hiebei Gott, bem Urheber ber gesammten Schöpfung und alles Guten, für seine zahllosen Wohlthaten, besonbers bafür, baß man in Utopia, bem glüdlich sten Staate, leben und sich zu ber Religion bekennen barf, die, so viel ber Einzelne hoffen kann, die wahrste ist. Etwaige Irrthümer möge Gottes Barmherzigkeit zur Erkenntniß seiner Kinder bringen; seiner Führung zu solgen seien sie jederzeit und in allen Dingen bereit. Für den Fall jedoch, daß sie wirklich in Staat und Religion auf dem rechten Wege seien, bitten sie um Beharrlichkeit und um die Gnade, auch ihre Mitmenschen zu diesen herrlichen Einrichtungen bekehren zu dürsen, sosern nicht die Verschiedenheit der politischen und kirchlichen Zustände auf der Welt seinem unerforschlichen Willen gemäß ist. Endlich bittet man um eine selige Sterbestunde, früh oder spät nach Gottes Willen, aber ohne das Bewußtsein schwerer Schuld.

Nach biesem Gebete wirft sich die Versammlung abermals zur Erbe; nachdem sie sich erhoben, begibt man sich zum gemeinsamen Mahle; der Rest bes Tages gehört harmlosem Spiel und kriegerischer Uebung.

Die Schlußworte bes Hythlodäus sind zu merkwürdig, als daß ich sie nicht im Wesentlichen wortgetreu hier mittheilen sollte. Er sagte:

"Somit habe ich Euch die Grundzüge eines Staatswesens wahrheitsgemäß mitgetheilt, das ich nicht nur für das bestgeordnete, sondern sogar für das einzige halte, welches den Namen "Staat" oder "Gemeinwesen" mit vollem Recht für sich in Anspruch nehmen kann. Ueberall sonst redet man sehr viel von Gemeinwohl, denkt und sorgt aber einzig nur für den Privatnutzen. An andern Orten weiß Jeder sehr gut, daß, wenn er nicht selbst für sich sorgt, er von Staats wegen Hungers sterben dars, sobald er will, ohne daß das Gemeinwohl darunter leidet; nothgedrungen kümmert er sich daher um sein Interesse mehr, als um das Interesse des Staates. In Utopia bagegen, wo Alles gemeinschaftlich ist, weiß ein Jeber, daß ihm das zum Leben Nothwendige niemals sehlen kann. Alle sind wohlhabend, obgleich Keiner irgend ein Eigenthum für sich allein hat. Darum leben auch Alle frohen und heiteren Sinnes ohne jede Sorge bahin; Keiner wird von Nahrungssforgen geplagt, Keinen bestürmt die Frau mit Bitten und Klazgen um Haushaltungs und Nabelgeld; Keinen ängstigt die Sorge um die Lebensstellung und das Lebensglück des Sohnes oder um Aussteuer und Mitgist der Tochter: Jeder weiß, daß für ihn selbst, für die Seinigen und für alle ihreNachkommen, mag er sich die Reihe der Geschlechter so lange vorstellen als er will, zu voller Genüge gesorgt ist und gesorgt bleibt, mag er nun in rüstiger Arbeitskraft dastehen oder früher gearbeitet haben und jetzt der Ruhe des Alters genießen.

"Mit biesen Zuständen vergleiche man nun die Lebensverhältnisse anderer Bölker, bei denen ich wahrhaftig auch keine
Spur von Gerechtigkeit oder Billigkeit zu entdecken vermag.
Denn wo ist da die Gerechtigkeit, wenn ein Abeliger, ein
Goldschmied, ein Bucherer oder irgend Einer von jenen Leuten,
die entweder gar nichts oder nichts für das Gemeinwohl Ersprießliches thun, ein glänzendes und müßiges, üppiges Bohlleben genießen, während zu gleicher Zeit der Arbeiter, der
Schmied, der Landmann, der Bauernknecht, trotz einer kaum für
das liebe Bieh erträglichen Arbeit, ohne welche der Staat und alle
Einzelnen nicht einmal ein einziges Jahr zu existiren vermögen,
doch ein so elendes Leben zu sühren genöthigt sind, daß sie es
kaum besser haben als ihre Hausthiere, nebenbei aber noch mit
der rastlos plagenden Nahrungssorge gepeinigt sein müssen

"Ift nun wahrlich bas nicht ein unbankbares und unsgerechtes Gemeinwesen, welches ben Bornehmen, ben Müßigzgängern und ihren Schmeichlern mit wahrer Verschwendung alle Güter ber Erbe zutheilt, ben wahren und schlechterbings nothwendigen Arbeitern bagegen nichts übrig läßt und nicht

für sie forgt? Im Gegentheil, nachbem sie bie Kraft und Bluthe ihrer Sahre geopfert haben, sehen fie in ihren alten Tagen bei Krankheit und Hunger einem jammervollen Tode entgegen. Wenn ich baber fammtliche beutzutage bestebenben staatlichen Gemeinwesen überblicke, so sehe ich, bei ber Liebe Gottes, nichts Anderes, als eine Art Berichwörung ber Reichen, bie unter bem Ramen und Bormand bes Gemeinwesens für sich felbst und für ihre Gelbbeutel sorgen; mit allen möglichen und erfinnbaren Runften und Ranten ftreben fie nach bem doppelten Ziele, einmal bas burch ichlechte Mittel Erworbene festzuhalten, sobann ben Armen für ihre Mübe, ihren Schweiß und für bas Opfer ihres ganzen Lebens möglichst wenig zu gablen. Diefes Spftem wird fobann gum Befet erhoben, und was für Alle reichlich genügt hätte, bas wird unter eine kleine Anzahl von Schurken vertheilt. Aus biefen Burzeln entspringt bie reiche Saat ber Berbrechen, Diebstahl, Betrug, Raub, Falschung, Mord und Todtschlag, Aufruhr und Revolution! und wie die Dinge alle beifen, welche von bem Strafrichter gwar abaeurtheilt, aber nicht im Gerinasten verhütet merben. -Bare bagegen bas ungluckselige Gelb überhaupt nicht ba. fo würde bie Armuth und bas Elend, welche anscheinend nur bes Belbes bedürfen, fofort abnehmen und Linderung empfangen. Man denke nur an jedes Hungerjahr, wo immer Tausende von Menichen por Elend zu Grunde geben und am Ende fich herausstellt, bak um bes ichnoben Gelbes und Bewinnes willen fo Biel übrig geblieben ift, bag alle Berichmachteten reichlich hätten genährt merben können. Darum bege ich auch nicht ben minbesten Zweifel, bag sowohl bie Rucksicht auf ben eigenen Bortheil als auch bie Lehre unferes allerheiligften Erlofere Refu Chrifti, bem in feiner unendlichen Beisheit nicht verborgen bleiben konnte, mas bas Beste in allen Dingen sei, und der in seiner endlosen Barmbergiakeit auch gewiß für bie Verwirklichung begfelben feine Sorge unterließ, ichon langit ben gangen Erbfreis zu ber in Utopia geltenben Staats: und

Gefellichafts-Berfassung geleitet haben murbe, wenn nicht ber Urheber von allem Rreuz und Glend, ber leibige Sochmuth, es verhindert hatte, ber Hochmuth, beffen Glüd nicht befteht im eigenen Bortheile, sonbern im fremben Schaben. Diese höllische Schlange burchirrt bie Bergen ber Menschen und halt fie ab von der Ginschlagung bes mahrhaft guten und nutlichen Weges; und weil sie aus biefen Bergen in ber Regel mit keinen Mitteln herausgeriffen werben tann, fo freue ich mich, bag weniastens ben Bewohnern von Utopia bie Ginrichtung ber öffentlichen Berhaltniffe, welche ich allen Sterblichen munichen mochte, in Birklichkeit zu Theil geworben ift. Diese Utopier haben ihre staatlichen Bustande auf einer Grundlage eingerichtet, die nicht nur im höchsten Grabe zum Lebensalud aller Ginzelnen beiträgt, sonbern auch nach menschlicher Voraussicht bis zum Enbe ber Tage bauern wirb. Ausgerottet mit ben Wurzeln find bort nebst allen übrigen Laftern namentlich ber Ehrgeig und bas Parteimesen; teine Gefahr broht, bag burch innere Zwietracht, welche bie Macht und Bluthe fo vieler herrlichen Staaten zu Grunde gerichtet hat, auch biefes Bemeinwesen jemals Noth leibe."

"Nachbem Raphael also gesprochen," fügt ber Versasser, binzu, "so kam es mir zwar vor, als ob in ben Einrichtungen, Sitten und Gesetzen bes von ihm geschilberten Bolkes gar Manches burchaus verkehrt und unvernünftig sei; insbesondere wollte es mir bedünken, baß eine Einrichtung bes gesammten Lebensverkehrs ohne bas Gelb und unter Gemeinschaft aller Güter, wodurch aller Abel, Glanz und alle Majestät von Grund aus umgestürzt wird, unmöglich bestehen könne; da ich jedoch sah, daß Hythlodäus von seiner Erzählung angestrengt war, so verzichtete ich für dießmal auf eine Beurtheilung seiner Mittheilungen und wir gingen zu Tische."

Und endlich die feinen Schlugworte bes Bangen:

"Wenn ich auf ber einen Seite nicht alles billigen kann, mas von biesem Mann, ber übrigens ohne Wiberspruch sehr gelehrt und in menschlichen Zuständen sehr bewandert ist, gesprochen worden war, so gestehe ich auf ber andern Steite
gern, daß es bei ben Utopiern eine Menge von Dingen gibt,
von welchen ich wünschte, daß auch unsere Staaten sie sich
aneignen möchten. Ich wünsche es mehr, als ich es
hoffe."

Auch im ersten Buche des Wertes, welches speciell engslische Zeitumstände zum Gegenstand hat, tritt der Berfasser überall mit einem Herzen voll warmer Liebe und Barmherzigsteit für die Armen und Elenden dieser Erde in die Schranken, namentlich für die Landstreicher, Bettler und Diebe, welche man damals reihenweise längs den Landstraßen aufzuknüpsen pflegte, ohne auch nur im Geringsten von Staats wegen oder durch Brivatwohlthätigkeit — abgesehen von den Klöstern — Anstalten für den Lebensunterhalt oder für die Besserung dieser armen Menschen zu treffen.

Allein der Schwerpunkt des ganzen Werkes liegt unzweifelhaft im zweiten Buche der Utopia, dessen Inhalt ich deßzhalb etwas ausführlicher glaubte darstellen zu mussen, und zwar um so mehr, als noch heutzutage über die Bedeutung und Tenzbenz des Buches vielfach die unrichtigsten und ungeschicktesten Meinungen verbreitet sind.

Wir haben gesehen, daß Morus selbst mit einer Art von naiver Offenheit sich dagegen verwahrt, als ob er mit allem einverstanden wäre, was in der Utopia steht. Das ist schon gut, denn es stehen darin, wie wir gesehen haben, allerhand Sachen, die wohl geeignet waren, ihn, wäre er nicht damals der Löwe des Tages und der Liebling der Nation gewesen, mit dem hartherzigen Strafrichter des sechszehnten Jahrhunderts in unliebsame Berührung zu bringen. Allein es kann uns unmöglich genügen an seiner obenhin ausgesprochenen und offendar rein formellen Berwahrung, sondern wir müssen nothwendig der Frage auf den Leib rücken, ob und inwiesern es ihm mit seiner Opposition gegen Hythlodäus, die er wohlweislich für

sich behielt, auch wirklich Ernst war. Manche und sehr wohlsgesinnte Schriftsteller haben ber Sache ihre scharse Spite abzubrechen gesucht, indem sie das Weiste als im Scherz gesagt, das Uebrige als unerheblich und geringfügig darzustellen bestrebt waren. Durch solche Auffassung der Sache dient ein unbedingter Verehrer des Thomas Morus der Lobpreisung seines Helben, allein der Wahrheit dient man auf solche Weise nicht.

Ich wenigstens kann mir die Möglichkeit nicht vorstellen, daß ein Mann von höchstem Ansehen bei seinen Zeitgenossen, ein Schriftsteller von europäischer Berühmtheit, ein vollkommen ebenbürtiger Bundesgenosse ber größten Gelehrten seiner Zeit ein Buch von solch sulminantem Inhalte wie die Utopia in Tausenden von Exemplaren, die sich bald durch Uebersehungen in die meisten europäischen Sprachen vervielfältigten, hinausgeschleubert habe, bloß um einen schlechten Witz zu machen mit den wichtigsten und heiligsten Angelegenheiten der Menschen, oder bloß um zu zeigen, daß auch er Plato's "Bücher vom Staat" gelesen habe.

Die erstere Annahme ist schlechterbings unstatthaft; benn Morus war jedenfalls ein Mann von hohem sittlichem Ernste, und über die hochwichtigen Angelegenheiten, welche sein Buch behandelt, war er nicht im Stand, Wițe zu reißen, so gut er auch dieses Fach verstand, da wo es paßte. Ebenso unstichhaltig ist die zweite Boraussehung. Daß die Humanisten und übershaupt die Gelehrten jener Zeit mit ihrer wirklichen oder versmeintlichen Kenntniß des classischen Alterthums mancherlei Kosketterie und Geziertheit trieben, das habe ich schon ausdrücklich zugegeben, und ich gebe ferner zu, daß Morus in seinen für die Oeffentlichkeit geschriebenen Briesen von jenen Unarten gleichfalls nicht ganz frei ist, und daß ihm für die Idee seiner Utopia Platon's herrliches Werk nicht ohne Nuten war.

Allein mehr als bieß kann nicht zugegeben werben. Die Berschiedenheit beider Werke ift zu wesentlich und durchgreifend.

als daß man das spätere nur auffaffen konnte als ein beiteres Spiel fünstlerischer Rachahmung bes früheren. Während ber griechische Philosoph aus ber Natur bes Menschen bas Wefen bes Staates und seine nothwendigen Formen zu entwickeln, ben Ursprung ber Staatsgewalt und ihre Vertheilung an verschiedene Organe abzuleiten fucht, geht Thomas junachft ben Beg ber Erfahrung und Braxis, beschäftigt sich vorwiegend mit ber Frage, wie man als Zweck bes Lebens ben möglichst unverfümmerten Benuß ber geistigen und leiblichen Buter burch möglichst zahlreiche Menschen erreichen könne, und mit ben Uebelftanden, melde der Erreichung biefes Rieles in dem England bes sechszehnten Jahrhunderts im Wege standen. Uebelstände liegen aber gang vorzugsweise - nicht im Gebiete ber politischen Staatsverfassung - sonbern in ben focialen Bustanden, und namentlich in der Vertheilung von Eigenthum und Arbeit. Indem also Morus ein durchaus focialistisches, nicht aber politisches Buch schrieb, tonnte es ihm nicht einfallen, Rachahmer bes Blato zu fein: er bat fich vielmehr boch über ben griechischen Denker erhoben, indem er den bis in unsere Tage hinein so vielfachen und ebenso fruchtlosen Berfuch machte, bas Chriftenthum mit gewissen socialistischen Ibeen zu verföhnen.

Es bedarf kaum der Erwähnung, daß jeder berartige Berssuch durch die von dem Oberhaupt der katholischen Kirche außebrücklich und mehrfach verkündeten Lehren als verwerflich und unausführbar gekennzeichnet ist, und in dieser Richtung muß die Utopia ganz offen als der größte Mißgriff bezeichnet werden, welchen Thomas Worus in seinem schriftstellerischen Leben und Wirken begangen hat und begehen konnte. Allein daraus solgt keineswegs, daß es ihm mit der Sache nicht Ernst war; es sprechen vielmehr alle Umstände dafür, daß Solches im Großen, Ganzen und Wesentlichen allerdings in hohem Grade der Fall gewesen ist, und daß Worus, sicherlich ohne es zu wissen oder zu wollen, in jenen Jahren seines Les

bens bezüglich seiner socialen und politischen Anslichten mit ben Lehren und Grundsätzen ber katholischen Kirche in Widerspruch sich befand. Es läßt sich dieß am Inhalte der Utopia leicht nachweisen.

Allerbings läuft bie Tenbenz bes ersten Buches auf eine zweckmäßige Beseitigung ber in England herrschenden Uebel bes Tages hinaus: es handelt sich um Bekämpfung ber Armuth burch Organisation ber Arbeit, um Mäßigung ber allzugroßen Ungleichheit in Bertheilung bes Besitzes. Allein bennoch ersscheint bas ganze europäischschriftliche Staatswesen im Laufe ber Besprechung mehr und mehr als eine Art von Verschwörung ber Reichen gegen die Armen.

Die Grundlehre des zweiten Buches aber, welches ja gerade bestimmt ist, gegenüber dem Elend des Tages das Ideal der Zukunst zu zeichnen, besteht zweisellos darin, daß Jeder ohne Ausnahme arbeiten muß, und daß es dennoch kein Privateigenthum gibt. Das läuft aber im Grunde auf dasselbe hinaus, was der französische Socialist Proudhon im neunzehnten Jahrhundert mit den Worten lehrte: "Eigensthum ist Diebstahl."

Allein abgesehen von dieser socialistischen Grundlage, ist der hochwichtige, das Religionswesen betreffende Theil des Buches, bessen Bedeutung abzuschwächen man sich vergebens bemüht hat, geradezu widerchristlich. Positive Duldung aller, selbst heidnischer Lehren, sosen sie nur einer gewissen moralischen Natur-Religion nicht widersprechen, öffentlich anerkanntes Heidenthum, das gemeinsam mit der Landesreligion und dem Christenthum cultivirt wird in Tempeln, deren Gottesbienst allen Lehrmeinungen zugleich angepaßt sein muß, ein Priesterzthum im Schestand, ein Mönchthum, welches der beschaulichen Lebensaussalssung sast mit Ironie gegenübersteht, und schließlich ein christlich-katholisches Priesterthum ohne Sendung von und ohne Verdindung mit Kom — das sind in der That religiöse Zustände, welche an Deutlichkeit leider nichts zu wünschen übrig

laffen und von welchen tein Menich im Ernft behaupten wirb, bag fie ber tatholischen Lehre entsprechen.

Dag Thomas Morus in ber Utopia überall ba irrte. wo er vom Christenthum und von ber christlichen Lebensan= schauung abwich, versteht fich von selbst, und es ist bieses Ergebniß auch im vollsten Dafe eingetreten. Freilich find bie Folgen andere, wenn ein burchaus ebler, sittlich reiner und vom innigsten Mitgefühl für bie Leiben seiner Nebenmenschen er= füllter Mann im Uebermaß höchfter wiffenschaftlicher Begeifte= rung ober, wie man beutzutage fich ausbruden murbe, auf boctrinarem Bege zu Berirrungen gelangt, als wenn ber Brrthum aus bem bofen Bergen und aus ber unlauteren Begierde entstammt. So hat fich 3. B. Thomas Morus in Allem. was Che und Familie betrifft, volltommen frei und rein er= halten von den Verkehrtheiten sowohl der altheidnischen Philosophen, als ber mobernen Socialisten; fein utopischer Sausstand ift im Wesentlichen die driftliche Familie, weil eben nichts Unlauteres Raum hatte in feiner großen und iconen Seele.

Wenn ich also, die Wahrheit hoch über Morus stellend. seinen berühmten Staatsroman in ben grundlegenden Lehren und Einrichtungen schlechterbings verurtheilen muß als bas unreife Erzeugniß eines ebelgemeinten, aber von ber geoffenbarten Religion mehr ober minder abgekommenen Humanismus. so barf auf ber anbern Seite um ber Berechtigkeit willen ebenso wenig verschwiegen ober verkleinert werben die bobe Bedeutung. welche bas Buch in verschiebenen Beziehungen in Anspruch nehmen borf. Einmal ift und bleibt es bahnbrechend für einen ganzen Zweig ber mobernen Literatur: sobann. - ist es ein glänzendes Dentmal ber furchtlofen Freimuthiateit bes Berfassers gegenüber ben Uebelständen seiner Zeit und zugleich von ber Freiheit, mit welcher man fich bamals (in ben erften Regierungsjahren Konig Beinrichs VIII.) über bie empfindlichften und bebenklichsten Gegenstände schriftstellerisch aussprechen burfte. Ferner ift es tein geringes Berbienft unferes politischen Ibealisten, die Geister von Tausenden emporgezogen zu haben aus der Alltäglichkeit der Kannegießerei und ihnen den Weg gezeigt zu haben zu einer Betrachtung der menschlichen Angelegenheiten von einem höheren Gesichtspunkte aus. Denn nicht auf das zufällige Ergebniß der Gedanken eines Einzelnen kommt es an, sondern darauf, daß überhaupt gedacht wird im wahren und eblen Sinne des Wortes. Wo und inwiesern aber Morus entschieden geirrt hat, da ist er, der in Leben und Wandel ein unverdrüchlich treuer Anhänger der katholischen Kirche war, für uns kleine Geister ein warnendes Beispiel, auf daß wir uns durch die Freude an originellen Einfällen und selbst durch das wirklich blendende, geistwolle Spiel einer reichen Phantasie niemals hinreißen lassen zur selbstvergötternden Abweichung von den ewig wahren und ewig sesten Grundelehren des Christenthums.

Neben so vielen großen, werthvollen Eigenschaften und benkwürdigen Beziehungen bes More'schen Werkes sei nur in letzter Reihe mit einem Worte gedacht der sprachlichen Bollendung, der stillstischen Sewandtheit und dialektischen Tüchtigkeit, durch welche Morus sein Buch zu einem Muster in seiner Art für alle Zeiten gemacht hat.

## V.

## Staatsdienft.

Bährend More durch seine literarischen Arbeiten Ruhm und Bewunderung in ganz Europa sich erward, setzte er mit einer Berdoppelung der geistigen und körperlichen Kräfte, die sich noch selten auf die Dauer als möglich erwiesen hat, auch seine juristischen Berufsarbeiten unermüdlich fort. Seine sittliche Reinheit und amtliche Unbestechlichkeit, sowie die Originalität seines Wesens und seiner Erscheinung machten ihn zu einem Manne, auf welchem die Augen Aller mit ganz besonderer Borliebe ruhten.

Dieß Alles trug seine Früchte und hatte seine Folgen, insem der talentvollste und hervorragendste Mann der Hauptstadt von dem Landesfürsten unmöglich außer Acht gelassen werden konnte. Heinrich VIII., von Natur glänzend ausgestattet mit Gaben des Geistes und edler Ritterlichkeit des Leibes, war damals noch in seinen guten Jahren: noch war kein äußerer Anlaß ausgetreten, der die wilde Leidenschaftlichkeit und den gewaltsamen Ungestüm seines despotischen Wesens an den Tag gebracht hätte; er suchte noch oder er schien wenigstens zu suchen das Große, das Edle, das wahrhaft Werthvolle auf allen Gebieten der materiellen sowie der höheren, geistigen und wissenschaftlichen Thätigkeit. Schon diese allgemeinen Gründe lenkten seine Ausmerksamkeit auf Morus hin.

Dazu kamen jedoch noch zwei besondere, sehr bemerkenswerthe Thatsachen.

Die erste berselben mar ein Aufstand, der im Krübjahr 1517 in London stattfand, und bei bessen Bezwingung sich Thomas Morus hervorragende Verdienste erwarb. Die englische Inbuftrie batte um jene Zeit nicht nur noch feine vollständige Unabhängigkeit errungen, sonbern vielfache Zweige von Fabritation und handel befanden sich geradezu in ben handen Frember, namentlich ber Nieberlander. Die Folge bavon mar. bei bem zunehmenben politischen Selbstbewuftsein ber englischen Nation und bei dem großen Elend der Zeit, ein Berhältniß äußerster Spannung zwischen bem einheimischen Banbels- und Gewerbestand und seinen ausländischen, aber in England selbst vom Fette bes Landes zehrenden Mitbewerbern. Diese Stimmung machte fich um die bezeichnete Zeit durch gewaltsame Ausbrüche Luft; die Fremden wurden in verschiedenen Theilen Londons auf offener Strafe angegriffen und mighandelt. Einsperrung einiger Rabelsführer mar eine halbe Makregel: statt zu beruhigen, erbitterte fie nur, und auf ben ersten Dai wurde eine formliche Revolte organisirt, beren 3med bie Ermorbung möglichst vieler und die Austreibung aller Fremben

aus London sein sollte. Der leitende Minister, Cardinal Wolsey, suchte eine unmittelbare Einmischung der Staatsregierung zu wermeiden, und hoffte den Sturm durch zweckmäßige Maßregeln Seitens der Gemeindebehörden beschwören zu können. In der That wurde beschlossen, daß jeder Bürger seine Diener und Arbeiter zu Hause behalte und dis Morgens sieben Uhr nach dem gefährlichen Tage dieser Hausarrest einer ganzen Großstadt fortdauern solle; die Regierung billigte diesen unweisen Beschluß, und Morus in seiner Eigenschaft als Unterscheriss war einer der mit dem Bollzuge beauftragten Beamten.

Allein die Leute ließen sich, wie vorauszusehen war, die Einsperrung in ihre Häuser nicht so ohne Weiteres gefallen; der Aufruhr brach vielmehr sosort los, Verhaftete wurden mit Gewalt befreit, den Beamten überall der entschloffenste Widerstand geleistet, und der surchtbare Tumult wuchs von Stunde zu Stunde, ja er steigerte sich bis zur Erstürmung mehrerer Gefängnisse und Befreiung der Sträslinge in denselben.

In diesem gefahrvollen Augenblicke trat Thomas Morus unbewaffnet ber muthenben Boltsmenge entgegen, erhob feine Allen bekannte und bei Allen beliebte Stimme, und brachte in ber That burch die Macht seiner Beredtsamkeit ben Aufruhr gum Stillftand. Gin ungludlicher Bufall wollte gwar, bak mit bem soeben beruhigten und zur Unterwerfung unter bie gesetliche Ordnung gebrachten Volkshaufen eine andere Schaar ausammentraf, die von bem Borgefallenen nichts mußte; bie Folge bavon war ein neuer Ausbruch des Tumultes, und es wurden im Laufe ber Nacht noch mancherlei Ausschreitungen in Blünderung von Säufern und Mikhandlung von Versonen begangen; allein im Großen und Sanzen mar burch ben Ginhalt, welchen Morus bem Sturme geboten hatte, beffen eigent= liche Rraft gebrochen worben; die Sache verlief ohne ernfte Folgen als ein gemeiner Spectatel, und am Morgen mar Alles porbei. Eine große Anzahl ber Theilnehmer mard gefangen genommen, aber bie Regierung begnügte sich mit ber

Hinrichtung einiger weniger Hauptanstifter und ließ die Uebrigen laufen. Darüber, welcher Persönlichkeit bei diesem ernsten Ereigniß das Berdienst und der Ruhm rechtzeitigen, besonnenen Auftretens und ausopfernden Helbenmuthes gebührte, konnte wohl Niemand im Zweisel sein; Bolk und Regierung erkannten diese Persönlichkeit einmuthig in Thomas More.

Hieran schloft fich im folgenden Rahr 1518 eine aleichfalls intereffante Begebenheit. Um biefe Zeit fandte ber beilige Stuhl, ber mit dem englischen Sofe im allerbesten Ginvernehmen stand. in ber Berson bes Carbinals Laurentius Campegaio einen außerorbentlichen Gesandten nach London, um den englischen Monarchen zu einem gemeinsamen Keldzuge der Christenbeit gegen ben Türken zu ermahnen. Der Ginzug bes papftlichen Legaten fand am 19. Juli 1518 ftatt. Bei biefer feierlichen Gelegenheit, wo nicht nur ber gesammte Clerus, sondern auch bie städtischen Behörben von London in aller officiellen Bracht und herrlichkeit fich zeigten, empfieng Morus ben Bertreter bes heiligen Baters im Namen ber Stadt mit einer lateinischen Unrebe - ein Geschäft, wozu er auch in feiner späteren biplomatischen Laufbahn fich vielfach gebrauchen laffen mußte. Allein balb nachher schien eine eigenthümliche Angelegenheit zwischen bem Legaten und bem englischen Sof Zwietracht ober wenigstens Berftimmung faen zu wollen.

Ein papstliches Schiff war im Hafen von Southampton wegen angeblichen Zollvergehens als gute Prise erklärt worden. Auf Berlangen des Legaten wurde ein Prisengericht ernaunt, und vor diesem versocht und versolgte er seine Angelegenheit mit einem ganz besonderen Eifer. So verlangte er namentlich, daß ihm von Seiten der Regierung ein ausgezeichneter englischer Jurist als Rechtsbeistand bezeichnet und beigegeben werde. Mit diesem Amt wurde Thomas Worus betraut, weil bei ihm nicht nur die vorzüglichste Rechtskenntniß, sondern auch die vollkommenste Gewandtheit in Handhabung der lateinischen Sprache zu sinden war. Ihm lag nun die doppelte Verpstich-

tung ob, einmal die Interessen der päpstlichen Sache in der gerichtlichen Berhandlung zu vertreten, sodann aber dem des englischen Rechts und der englischen Sprache unkundigen Legaten nicht nur den sachlichen Inhalt, sondern auch die juristische Bedeutung des ganzen Bersahrens und aller seiner Einzelnzeiten zu erklären. Die letztinstanzliche Aburtheilung der Sache sand in der sog. Sternkammer statt, und hier war es, wo Morus in Bollzug des ihm ertheilten Austrages die glänzendzten Lorbeeren erntete. Das oberstrichterliche Urtheil lautete auf Freigebung des Schiffes sammt Ladung.

Heinrich VIII. hatte Berstand genug, um nicht barauf zu sehen, in wessen Interesse und zu wessen Bortheil Thomas Morrus sich mit solcher Gewissenhaftigkeit und Auszeichnung bemüht und hervorgethan hatte; er war überzeugt, daß die nämlichen Sigenschaften diesen Mann auch in den königlichen Staatsdienst begleiten würden und nahm von dem ganzen Borfall Beranzlassung, dem berühnten Anwalt und Unter-Sheriss von London erklären zu lassen, daß er nicht gesonnen sei, seine Dienste länger zu entbehren.

Eine solche Botschaft von Seiten eines Monarchen legt heutzutage ber persönlichen Freiheit irgend eines Mannes, wer er auch sonst sein möge, keinerlei Zwang ober Beschränkung auf. Wer keine Lust zum Staatsdienst hat, der kann nicht dazu gezwungen werden, und wer frei ist auch von dem leisesten Anzstug derjenigen Leidenschaften, welche mit dem öffentlichen Dienste in Verbindung zu stehen psiegen, um den ist es desto besserbestellt.

Nicht ganz so einfach verhielt sich die Sache im sechszehnten Jahrhundert. Heinrich VIII. war im Jahre 1518 noch kein gewissenloser, blutdürstiger Despot, was er späterhin leider geworden ist, wohl aber war er schon damals ein Fürst von ziemlich herrischen Reigungen und Manieren; seinem ausgesprochenen Willen ohne ganz durchschlagende Gründe entgegenzutreten, war nicht besonders rathsam, und Morus nahm ohnes

bieß schon eine so hervorragende Stellung in der englischen Hauptstadt ein, daß ihn des Königs Ungnade, wenn er sie sich einmal zugezogen hatte, in der That recht empfindlich treffen konnte; daß aber durch beharrliche Weigerung die schmeichelhafte Gunst in plötliche und um so entschiedenere Ungnade umschlagen könne, wer vermochte daß zu läugnen?

So entschieben ich nun bieß Alles anerkenne, so kann ich boch nicht umhin, More's Eintritt in ben Staatsbienst, sogar nach ben Verhältnissen jener Zeit, ja gerabe nach biesen Verhältnissen, als einen entschiebenen und verhängnisvollen Feh-Ler von seiner Seite zu bezeichnen.

Dag er feine eigentliche Luft und Liebe gur Sache batte. icheint gewiß zu fein. Er hat fich über biefen Begenstand an verschiedenen Stellen seiner Briefe und bei mehr als nur einer Beranlaffung seines Lebens so entschieben und glaubwürdig ausgesprochen, bag ber Zweifel zum Unrecht werben mußte. Seine eigenen Lebensperhältniffe maren gerabe um biefe Beit nicht nur gunftig, sonbern glangenb; noch nicht vierzig Sahre alt. auf ben verschiedensten Gebieten als Mann von bervorragender Bebeutung anerkannt, geachtet und geliebt von feinen Landsleuten, berühmt in gang Europa, im Befite eines Gintommens, bas nach einigen Jahren auch feine vollständige, ötonomische Unabhängigkeit begründen mußte, beglückt in einem herrlichen Familientreife, ber feines Lebens Schmud und Stolg mar - mahrlich, Morus bedurfte in feiner Beise bes königlichen Siegels, um feine Lebensaufgaben glanzend zu erfüllen. Schwer mochte es fein, ber Gunft bes Monarchen zu entrinnen, aber unmöglich mar es boch wohl nicht. Im außerften Fall hatte wenigstens die Riederlegung auch des städtischen Amtes, die Beschränkung auf ben eigentlichen Anwaltsberuf, die Geltendmachung aller möglichen Familien: und fonstigen Berhältniffe, felbft die Berufung auf eine in Folge maglofer Arbeit nicht eben fehr feste Gesundheit ben Bielumworbenen retten konnen por ben Befahren fonialicher Onabe.

Aber — so wird die Lesewelt erstaunt mich fragen — warum sollte denn überhaupt ein so ausgezeichneter Mann nicht in den Staatsdienst treten? Warum sollte er sich weigern, seinem Fürsten und seinem Lande in ehrenvoller Weise zu dienen, wo er konnte? Warum sollte er eine nicht nur vorausssichtlich glänzende, sondern in jedem Fall bedeutungsvolle und durchaus ehrenhafte öffentliche Laufbahn ausschlagen, bloß um sein ganzes Leben lang Prozesse zu führen und zwischen hinein in Chelsea Bücher zu schreiben? Warum?

Ich will es fagen.

Morus mar ein Mann, ber auf bem Weg ernsten, burchaus ftrengen religiofen Strebens eine mehr als gewöhnliche Selbsterkenntnig erlangt hatte. In Folge bavon mußte er wissen, ober hatte er wenigstens wiffen sollen, bak ihm zum Söfling wie jum Staatsmann gerabezu alle mefentlichen Gigenschaften fehlten. Er war Ibealist und Schwärmer burch und burch; felbst seine Fronie mar im tiefsten Grunbe nur hervorgerufen burch ben beständigen Gegensat, in welchem er fich mit seinem reinen, gottverlangenden Trachten und Streben ber ihn umgebenben Alltagswelt gegenüber befand. Er war unfähig ber fleinsten Unwahrheit, unfähig ber geringften Intrigue; seine "Utopia" zeigt uns die Gefinnungen eines Republikaners, ber grofigezogen murbe mit ber Milch reiner Begeisterung für mißperstandene altelassische Ideale, einen Republikaner, ber por bem Schickfal, Rouffeau's und Proubhon's Vorläufer zu werben, nur bewahrt wird burch feine entschloffene Liebe zu Refus Chriftus und burch seine perfonliche Tugend und Reinheit. Gin Philosoph, aber kein Politiker; ein Dichter und Denker, aber tein Bofling. Er war beghalb auf ber einen Seite viel gu aut für bas hofleben, auf ber anbern Seite nicht vereigenich aftet für bas Staatsleben. Beibes tonnte ihm nicht verborgen bleiben, wenn er anbers auch in biefem Momente seines Lebens, wie in so vielen anderen, burchaus ruhig und leiden-Schaftslos bachte und handelte. Wie tonnte er erwarten, für

seine Ibeen, für sein geistiges Leben, für sein wissenschaftliches Streben, für seine Sittenreinheit jemals Anerkennung, Berständniß, ober gar praktische Wirksamkeit zu hoffen an einem Königshose? Eine berartige Hoffnung mußte gerabezu erinnern an die Thorheit Platons, als er in die Dienste des sicilischen Königs trat.

Benn nun Thomas Morus troh Allebem gerabe in ber entgegengesetten Richtung gehandelt hat, so bin ich der Meisnung, daß ein Rest menschlicher Leidenschaft, Eitelkeit und Shrliebe seinem edlen Herzen einen Streich gespielt hat, indem sie sich maskirte als Hoffnung einer menschenbeglückenden Birkssamkeit. War einmal ein solcher Zug in seinem innern Leben vorhanden, so war es dann kein Wunder mehr, wenn die aus einer beharrlichen Absehnung der königlichen Anerbietungen brohenden Gesahren sich der Phantasie in einem etwas gesteigerten Lichte darstellten. Dazu kam vielleicht die leise Hossenung, auf diesem Wege für die geliebten Seinigen noch besser zu sorgen, als auf dem bisherigen.

Doch, bem sei wie ihm wolle; Morus beging ben Fehler und trat in den Staatsdienst auf eine Weise, die ihn zugleich in unlösliche Verdindung mit dem König und seinem Hof brachte. Es ist keineswegs zu verwundern, wenn More's eigene erste Aeußerungen über seine neue Lebenslage meine Auffassung dersselben nicht zu bestätigen scheinen; ich leite meine Ansicht nicht ab aus bloßen Worten, sondern aus den späteren unwidersleglichen Thatsachen. Auch sind die Worte, auf welche man sich vorzugsweise beruft, um More's ansängliche Glückseligkeit auf seinem neuen Lebensschauplat darzuthun, keineswegs einer fröhlich emporjauchzenden, sondern vielmehr einer zerquetscht am Boden liegenden Seele entstammt, sie mögen im Uedrigen lauten wie sie nur wollen. Thomas Morus schrieb diese Worte an seinen edlen Freund, den Bischof Fisher von Rochester, und sie lauten also:

"Jebermann weiß, und ber Ronig felbst pflegt es mir icherz-

haft vorzuhalten, daß ich gegen meinen Willen an den Hof gestommen bin; auch mag es wohl sein, daß ich mich hier gerade so geschickt benehme, wie Einer, der noch nicht reiten kann und deßhalb jämmerlich im Sattel sitt. Allein der König ist gegen Alle so herablassend und so gütig, daß Jeder meint, Seine Masjestät liebe Ihn am meisten (!?). Aehnlich ergeht es den alten Beibern von London, die meinen, wenn sie recht herzlich gebetet haben vor dem Muttergottesbild in der Rähe des Tower, so lächle die Gottesmutter selbst gnädig auf sie herab. Bin ich übrigens auch nicht so glücklich, derartige für mich günstige Beichen zu erspähen, so erscheint mir doch das Hosseben um so weniger lästig, je mehr ich des Königs Tugend und Gelehrssamteit kennen zu sernen Gelegenheit habe."

Das find nach meiner Betrachtung ber Menschen und ber Dinge wenig sagende Rebensarten, die man, wenn sie nicht aus der Feber eines so herrlichen Mannes gekommen waren, füglich als "faule Fische" bezeichnen möchte.

In der That gehörte Berftandnig für miffenschaftliche Bilbung und eigene Gelehrsamkeit zu ben unläugbaren und berporftechenben Borgugen bes englischen Ronigs. Gein thatfraftiger und geistvoller Vater hatte bie Tüchtigkeit bes eigenen Wesens auch barin gezeigt, daß er für eine nicht nur gründliche. sonbern im vollen Sinne bes Wortes gelehrte Bilbung seines Thronfolgers forgte. Er mar nicht nur ber lateinischen Sprache mächtig, sondern auch in der Theologie, Philosophie und dem Rirchenrechte wohl bewandert. Wenn ferner gemelbet wird, ber beilige Thomas von Aquin sei sein Lieblingsschriftsteller gewesen, so will ich es babingestellt sein lassen, ob und in wiefern diese Liebhaberei auf wirklichem, innerlichem Berftandniß bes auch in unfern Tagen vielbewunderten, großen Forschers und Beiligen beruht habe ober nicht. Jebenfalls mar bie Meinung ber Zeitgenoffen von Beinrichs Belehrsamkeit eine große; er selbst coquettirte gern bamit, und sowohl ber langjährige Aufenthalt bes Erasmus in England, als auch Beinrichs VIII. unläugbare Bemühung um Thomas Morus beweisen, daß der König die Sache wenigstens äußerlich verftand.

Dieses Schönthun mit Wissenschaft und Gelehrsamkeit war recht wohl geeignet, einen Mann vorübergehend zu blenden, der noch immer in engster Verbindung mit Erasmus und gar manchen anderen humanistischen Schöngeistern des Jahrhunderts stand. Zwar hätten schon die rauschenden Festlichkeiten und das auf unausgesehten, irdischen Lebensgenuß gerichtete Treiben am königlichen Hose, wo jeht nach des geizigen Borsahrers Tod die Verschwendung der von ihm angesammelten Schähe als Lossungswort galt, einen Mann von den erhabenen, ascetischen Gesinnungen unseres Helben bedenklich machen können; indessen bin ich der Lehte, um in solchen Dingen gegen Andere streng zu sein; und wenn Morus gerade in jener Periode seines Lebens zu Duldsamkeit und Milbe geneigt war, so möge jedes Wort dagegen serne sein von mir.

Bebenklicher schon erscheinen mir, und mußten wohl auch ihm erscheinen die politischen Zustände. Heinrich VIII. ließ sich zwar von seinen Ministern keineswegs an der Nase herumssühren; im Gegentheil, selbst Wolsen, sein Liebling, des heiligen Stuhles Cardinal-Legat und des großbritannischen Reiches anscheinend allmächtiger Staatsmann, hatte allen gehörigen Respect vor dem souveränen königlichen Willen, der über ihm stand. Aber Beibe, der König wie der Neichskanzler, regierten in entschieden des potischem Sinne, also in einem Geiste, welcher den durchaus entschiedenden und grundlegenden Ideen eines Thomas Morus geradezu entgegengesetzt sein mußte. Dieser verhängnisvolle Zwiespalt, gleich von Ansang an so leicht erkendar, hat sich in der Folge auch für die Kurzsschtigsten daburch geossendart, daß Wolsey More's Todseind, und heinrich VIII. sein Mörder ward.

Daß sich Morus weber jum Bächter noch jum Richter ber fog. "Privatmoral" seines Königs auswerfen wollte, wirb

man nur billigen können. Wir Alle geben zu so gerechtem Tabel vor Gott Anlaß, daß nichts mehr zu verwersen ist, als bie augenverdrehende Gleißnerei, welche durch Hervorhebung fremder Fehler stets nur Gelegenheit zur Verherrlichung der eigenen Tugend sucht. Allein, ganz abgesehen von all' den angedeuteten Punkten, durchschaute Morus sehr bald, ja vielleicht früher als irgend Jemand, die gewaltthätigen, unheinzlichen und entsehlichen Anlagen des Monarchen, in dessen Dienster getreten war. Roper erzählt uns über diesen Gegenstand gerade aus der Zeit, wo des Königs Gunst für Morus auf ihrem Höhepunkt zu stehen schien, eine Anecdote, die allzu bezeichnend ist, um nicht nacherzählt zu werden.

Der König besuchte seinen Diener zuweilen in ber ländslichen Einsamkeit von Chelsea, beren Genuß er ihm übrigens nur selten und kurz genug gestattete: so kam er auch eines Tages ganz unerwartet und setzte sich mit ber Familie zum frugalen Mittagsmahl. Nach bem Essen ging er mit Morus wohl eine Stunde lang im Garten spazieren; babei legte er vertraulich seinen Arm um bessen Hals und war überhaupt so herablassend und gütig, daß Roper selbst, nachdem ber Monarch sich entsernt hatte, seinem Schwiegervater Glück wünschte und ihm babei bemerkte, mit einziger Ausnahme bes Cardinals Wolsey werde keine einzige Persönlichkeit am Hose burch ben König in so hohem Grade ausgezeichnet, wie er.

More's Antmort lautete:

"Gott sei Dank, mein Sohn! Auch ich muß bekennen, baß mir ber König ein sehr gnäbiger Herr ist und mir gerabe jett so hohe Gunst erzeigt, wie vielleicht irgend Einem seiner Unterthanen; aber stolz möchte ich barauf nicht sein, benn bas kann ich bir versichern, mein Sohn! wenn in bem Kriege, welchen ber König gegenwärtig mit Frankreich führt, mein Kopf ihm auch nur ein einziges Schlößchen gewinnen könnte, er würde unsehlbar vor meine Füße gelegt werden."

Diesem Fürsten biente Morus, ber früher so gludliche

Mann, in äußerlichem Glanze, innerlich mit Furcht und Schrecken. Seine erste Stellung war diejenige eines königslichen Geheimen Raths ohne besonderes "Bortefeuille". In dieser etwas unbestimmten Situation hatte Morus namentslich Gelegenheit — und es war dieß des Königs besonderer Wunsch — seine hohe wissenschaftliche Bildung zur Geltung zu bringen, durch sie dem Hof zur Zierde zu gereichen, und, soweit dieß überhaupt möglich war, veredelnd auf die hösischen Kreise einzuwirken.

Ja, diese Wirksamkeit erstreckte sich auch weiter nach außen und in die Ferne. Die thörichte Feindseligkeit der alten Schule gegen griechische Sprache und Literatur hatte immer noch nicht aufgehört: auf der Universität zu Orford gehörte sogar die große Mehrzahl der Studenten zu den Gegnern des neuen Studiums; sie nannten sich Trojaner und den Vorsihenden ihrer Zusammenkunfte Priamus, bloß um ihre Todseindschaft gegen alles Griechische auf eine recht einfältige Weise auszusprechen. Diese Trojaner erlaubten sich gegen die "griechischen Studenten" alle möglichen Verhöhnungen und Mishandlungen.

Bon biesem Stand ber Dinge in Kenntniß gesetzt, erstattete Morus in seiner amtlichen Eigenschaft bem Könige Bortrag und veranlaßte eine "allerhöchste Entschließung" bes Inhalts, baß sämmtliche Studenten sich ber Beschäftigung mit ber griechischen Sprache und Literatur allen Ernstes zu befleikigen hätten.

In bem Schreiben, mit welchem Morus ben toniglichen Erlaß nach Orford begleitete, machte er ben Studenten, sowie benjenigen Prosessoren, burch beren Einfluß Jene sich hatten verheten lassen, mit aller erforberlichen Deutlichkeit "ben Standpunkt Kar", so baß ber ganze Lärm ein- für allemal zur Ruhe kam und von jetzt an die Herrschaft ber neuen Studienrichtung auf ber Hochschule von Orford gesichert blieb.

Auch die Birksamteit, namentlich die Bibelübersetzung bes Erasmus hatte sein Freund Morus vor dem Konige gegen

mancherlei Gegner und Neiber zu vertheibigen. Er that bieß mit entschiedenem Erfolg, zumal ihm auch bei diesen Fragen das Recht und die Vernunft zur Seite stand. Denn nicht gegen die wirklich mangelhaften und versehlten Eigenschaften und Bestrebungen des Erasmus wendeten sich die hier — an Heinrichs Hose — thätigen Gegner desselben, sondern gegen seine außersordentliche Gelehrsamkeit und gegen seine aufklären de Thätigkeit, welche dem Geiste und Wesen der katholischen Kirche nicht im Entserntesten widerspricht. Indem er seine Feinde mit guten und unwiderleglichen Gründen der Thorheit und Unwissendeit übersührte, lieserte er zugleich den Beweis, daß unmöglich der Geist Jesu Christi es sein könne, der sie leite und treibe.

Eine andere Art von Thätigkeit, beren Beginn wir schon weiter oben bemerkbar gemacht haben, muthete ber König seinem Rathe in ausgedehntem Maße zu. Da nämlich Morus, wie wir genugsam wissen, sich burch eine ganz außergewöhnliche Sewandtheit, Sicherheit und Besonnenheit, nicht nur in voraus studirter, sondern auch in ganz unvorbereiteter Rebe auszeichnete, so mußte er sich vielsach als "Redner des Königs", auf den Reisen des Monarchen, beim Empfang berühmter Persönlichkeiten, und selbst bei hochwichtigen politischen Anlässen verwenden lassen. Allerdings ein Beweis von hohem Bertrauen, aber doch gewiß für den früher so unabhängigen Mann ein glänzendes Elend, eine golbene Staverei!

Solches geschah namentlich, als Heinrich VIII. am 7. Juni 1520 mit seinem gleichberühmten Zeitgenossen, bem König Franz I. von Frankreich, zusammenkam. Es geschah serner in ganz besonders glänzender Weise, als der große Kaiser Karl V. im Jahre 1522 nach England kam, um in ganz entzgegengesetzer Richtung auf den Beherrscher diese Königreiches einzuwirken, nämlich ihn für ein sestes Bündniß gegen Frankreich zu gewinnen. Die Geschichtschreiber jener Zeit schildern diese Herrscherzusammenkunft mit ganz besonders poetischen

Farben und gleichsam auf glangenbem Golbgrunde, weil fie eigentlich die lette hoffnung der entschieden tatholisch Gefinnten in England mar. Am 6. Juni 1522 zogen beide Monarchen in London ein, unter Entfaltung außerorbentlicher Bracht und theilweise finbischen Schaugepranges. Der Lord-Manor von London, John Milburne, jog mit seinen Gemeinberathen in rothen Scharlachkleibern ben Berrichern entgegen, und Sir Thomas More, fury juvor vom Konige burch Berleihung ber Rittermurbe in ben Abelftand erhoben, hielt eine mohlgefette Unrebe jum Lob ber beiben Fürften. Natürlich pries er, wie es ihm in biefem Kall ohne Zweifel von Bergen tam. ben hoben Segen ber Gintracht und Liebe amiichen bem englischen Königreich und bem beiligen romischen Reich beutscher Ration für die Unterthanen ber beiben Kronen, und bot Namens ber Burgerschaft von London alle möglichen Freundschaftsbienfte an.

3m Jahre 1525 manbte fich bas Kriegsglud mit entschiebenem Sonnenglang auf bie Seite Rarls V.; bie Schlacht bei Bavia wurde geschlagen, ber frangofische Konig gerieth in bie Befangenschaft seines fleggetronten Begners. bavon war, bak Heinrich von England fich wieber mehr ber französischen Bolitik näherte, und noch im nämlichen Jahr eine außerorbentliche Botschaft ber Königin Mutter und Regentin von Frankreich empfing. Auch bei biesem Anlag, wie überbaupt bei allen möglichen Anläffen bes fechszehnten Sahrhunderts, bas nämliche Spiel mit lateinischen Reben und Rebensarten. Sier mar es nun bie Aufgabe bes Berfaffers ber "Utopia", ben Franzosen außeinanderzuseten, wie fehr sein Ronig gerührt sei burch ihre Anertennung seiner Macht und Berrlichkeit, und wie er beghalb auch auf unverletliche Haltung bes nunmehr zwischen Frankreich und England geschlossenen Bunbnisses rechne.

Bugte man nicht, baß im Gebräng ber Tagesereignisse bie Menschen schon vor Jahrhunderten gerade ebenso bas Mare Selbstbewußtsein verloren, wie bieß noch heutzutage ber Fall

ift, man mußte in noch viel höherem Grabe an ber Menschheit verzweifeln, als man ohnedieß zuweilen geneigt sein möchte.

Eine beffere Sache hatte Morus, wenn auch allerdings nur mit leeren Worten, ju vertreten, als Ronig Ferbinanb von Ungarn, Raifer Rarls V. Bruber, im Jahr 1527 Gefanbte nach England ichidte, um Beinrichs VIII. Silfe gegen bie Türken zu erbitten. Der auf seinem Inselreich por ben Rriegen "binten in ber Türkei" fo ziemlich fichere englische Ronig ließ es burch ben Mund seines alle Zeit getreuen Morus wenigstens nicht an guten Lehren und Ermahnungen fehlen. "Die furcht= bare Bermuftung Ungarns," fo bieg es, "beklage ber Ronig von gangem Bergen. Auch murbe ber Turte nimmermehr folche Unthaten gewagt haben, ohne die fortbauernden Rriege zwischen ben Herrschern Desterreichs und Frankreichs. Der Rönig von England werbe fich bekhalb vor Allem und nach all' seinen Rraften bemühen, zuerft Ginigfeit und Frieden innerhalb ber Christenheit felbst berauftellen; sei einmal bieses Biel erreicht, so merbe er es, so aut wie jeber driftliche Fürft, weder an Gelb noch an Truppen fehlen laffen, um in einem fo glorreichen Rampfe ben übrigen Berrichern Europa's zur Seite zu fteben." Das wenigstens tonnte jeber Diplomat bes fechszehnten, und nicht nur bes fechszehnten Nahrhunderts mit gutem Gemiffen fagen. Allein im Allgemeinen wird Jebermann finden, daß biefe rednerische Berwendung unseres Morus weit mehr bem bespotischen Belufte feines Berrichers, über bie Rrafte und Eriftenzen feiner Mitmenichen nach Willfur zu verfügen, als bem boben geiftigen und fittlichen Werthe bes mehr mighanbelten als verwendeten Mannes felbft entfprach.

Nicht viel besser — und es ist mir wirklich leib, von ber herkömmlichen Auffassung so oft und so sehr abweichen zu mussen — nicht viel besser in ber That verhielt es sich mit bem Gebrauch, welchen König Heinrich VIII. von ber eigentlichen Gelehrsankeit seines geheimen Rathes Thomas Morus

machte. Es ist ganz richtig, daß Heinrich gelehrte Männer gern um sich hatte, und daß er, selbst ein entschieden gebildeter Mann, sehr gern die Rolle eines Beschützers der Wissenschaften und Künste spielte. Allein so sehr, wie Thomas Morus, wurde in diesem heitern Spiel des Monarchen Riemand migbraucht.

Es wird uns in glaubwürdigster Beise erzählt, bak Beinrich an ber froben Laune, an bem allezeit sprubelnden Bite, an ber trefflichen Unterhaltungsgabe und an bem vielseitigen Wiffen feines geheimen Rathes ein unerschöpfliches Bergnugen fand. Namentlich nach bem Gottesbienst an Sonn: und Feiertagen ließ er ihn zu sich bitten und unterhielt fich mit ihm über Aftronomie, Geometrie, Theologie und andere wiffen= schaftliche Fächer, sowie auch "zuweilen", wie in febr bezeichnenber Beise hinzugefügt wirb, über politische Angelegenheiten. Oft ließ er ihm auch, wenn es fein allerhöchstes Belieben mar, nicht in's Bett zu liegen, felbst bei Nacht teine Rube, sonbern ber Bielgeplagte mußte mit Seiner Majeftat auf bas Dach bes Balaftes steigen und gemeinschaftlich mit bem übermüthigen Beherrscher Englands auf Commando bie Herrlichkeit Gottes in der Rahl und ben Bewegungen ber himmelskorper beobachten und bewundern.

Ja sogar — und dieß streift geradezu an die Rolle des "lustigen Raths" —, wenn der König und die damals noch in voller äußerer Eintracht mit ihm lebende Königin Katharina nach dem Abendessen, oder sogar während desselben, ein Bedürsniß nach scherzhafter Unterhaltung empfanden, um die allerzhöchste Verdauung zu befördern, so schickten sie nach dem "königslichen geheimen Rath", um sich seiner witzigen Einfälle zu erfreuen.

Dieser lettere Umstand wurde benn boch auch unserem gebulbigen Helben zu toll; als er bemerkte, daß man sich vorzugsweise an seiner Unterhaltung ergöte, und daß er um bieses hochfürstlichen Pläsirs willen kaum einmal im Monat bie Erlaubniß erlangen konnte, Weib und Kinder zu sehen und zu umarmen: da fing er, in höchlichem Mißfallen an dieser knechtischen Freiheitsbeschränkung, an, sein munteres Wesen abzulegen und sich seine guten Einsälle abzugewöhnen; auf diese Art erreichte er, daß man ihn nicht mehr so häusig berief und leichter beurlaubte.

Wer konnte barob, außer Morus felbst, froher fein, als bie gesammte hausgenossenschaft in Chelsea ?!

Inbessen hatte bieser lettere Umstand keinen Ginfluß auf die Gunst und Gnade des Königs; im Gegentheil, Morus wurde von Rangstufe zu Rangstuse in ziemlich rascher Folge befördert und schließlich allerdings auch in Aemter von entschiedener und hoher politischer Bedeutung eingeführt.

Nachbem er, wie erzählt, zuerst geheimer Rath gewesen und in ben Ritterstand bes Königreichs aufgenommen worden war, ernannte ihn Heinrich zum Schatmeister ber Lehentammer, was heutzutage vielleicht einem Unter-Staatssecretär im Finanzministerium entsprechen würde. Nicht lange nachher wurde er zum Kanzler bes Herzogthums Lancaster ernannt, und in dieser Würde verblieb er bis zum October 1529.

Schon balb nach More's Berufung in ben geheimen Rath bes Königs bildete sich ein nicht gerade schrosses, aber doch sehr spitziges Verhältniß zwischen bem Neuertorenen und dem "leitenben Staatsmann", Cardinal Wolsen, aus. Die Raturen der beiben Männer waren zu grundverschieden, um freundlich neben einander zu bestehen und zu wirken. Wolsen, durch lange Gewohnheit der Herrschaft übermüthig nach unten, während er vor dem Könige troch, verlangte von seinen Gollegen im geheimen Rath willsährige Zustimmung, wo nicht mehr; Morus dagegen war die verkörperte republikanische Unabhängigkeit, und liebte es sogar, diese Gesinnung in sarkastischer voer wenigstens in ironischer Form geltend zu machen. Wolsey war äußerem Schaugepränge mit Leidenschaft zugethan, Morus die Wahrhaftigkeit und Ein-

fachheit selbst; auf ber andern Seite war Wolsen ein Realspolitiker durch und durch, selbst wo er im einzelnen Fall irrte, Morus bagegen ein Ibealist, kein Staatsmann, auch wenn und wo er Recht hatte.

Ueber biese Verhältniß sind uns einige Züge überliefert, bie, wenn sie genau ber thatsächlichen Wahrheit entsprechen, zusgleich auch ein bezeichnendes Licht auf die Art und Weise des Verkehrs zwischen "geheimen Rathen" im sechszehnten Jahrshundert werfen.

Wolsen schlug balb nach More's Eintritt por, Die Stelle eines Connetable zu errichten, ber berufen fein folle, im gangen Lande bie Berfon bes Ronigs zu vertreten. Diefer Borfclag mar offenbar ein verkehrter; benn er felbst, auf ben bie Sache ja allein gemungt sein konnte, hatte entweder noch die erforder= liche Machtstellung in feinem Besit, bann brauchte er bie neue Stelle nicht, ober fie mar feinen Banben bereits entschwunden, und bann half ihm bas neue Umt nichts mehr. Morus mibersete fich, aber bochst mahrscheinlich nicht aus ben eben angebeuteten, rein praftischen Grunden, sondern vielmehr aus allgemeiner Freiheitsliebe und theoretischer Abneigung gegen bie allzugroße Gemalt eines Einzelnen im Staate; feine Brunbe fanden ben Beifall ber Mehrheit. Da foll Bolfen ihm gesagt haben: "Schämt Ihr Guch nicht, als Letter an Rang und Stimme weifer fein zu wollen, als fo viele eble und kluge Männer por Euch find? Ich nenne Euch einen Thoren im geheimen Rath!" worauf Morus mit feinem falten, ichneibenben Sohn erwiebert habe: "Gott fei gebankt, baf Seine Majeftat, ber Ronig, in biefer hoben Bersammlung nur Ginen Thoren hat." In ber Sache felbit trug er feinen erften Sieg über ben herrschgewaltigen Cardinal bavon; benn ber geftellte Antrag murbe nach abermaliger Berathung in einer fpateren Sigung Ein gang ähnlicher Borfall ereignete fich fpater bei ber Erörterung eines von Wolsen entworfenen und von Morus befämpften Friedensvertrages mit Frankreich, bei welcher Gelegenheit Wolfen feinen Gegner ben größten Rarren im gangen Rath nammte.

Als sich Heinrich VIII. im Jahre 1523 genöthigt sah, endelich wieber einmal ein Parlament zu berusen, um die Steuerstraft der Nation in außerordentlicher Weise in Anspruch zu nehmen und diese bittere Pille durch die Süßigkeit politischer Einmischung in die allerdings nothwendigen "kirchlichen Reformen" zu milbern, da wartete auf Thomas Morus eine neue, nicht geringe und nicht unbedenkliche Last. Auf unmittelbare Anregung von Seiten des Königs wurde er, der größte Redner und einer der gelehrtesten Männer des Reiches, zum Sprecher des Hauses der Gemeinen, also zum Organ desselben, zu seiznem Bertreter gegenüber der Krone erwählt.

More machte es, wie alle neugewählten Sprecher und gar manche andere Neugewählte seit Jahrhunderten zu thun pslegen: er versicherte seine vollständige Unfähigkeit zu dem hohen Amte, und bat, die auf ihn gefallene Wahl zurückzunehmen. Allein dieses Gesuch sand bei dem König kein Gehör; Wolsey selbst ward angewiesen, die Bitte abzulehnen und dem Hause zu erzöffnen, daß Wore als Sprecher vom König angenommen worden sei; Heinrich VIII. wollte eben einmal in seinem Hause der Gemeinen einen Sprecher haben, mit dem er sich vor England und Europa sehen lassen konnte. Bezeichnend ist aus More's Enthebungsgesuch solgende Stelle:

"Es könnte ihm als Sprecher gar leicht ergehen, wie es früher einmal ergangen sei. Ein gewisser griechischer Prosessor, Namens Phormio, wünschte gar sehr, der große Feldherr Hannibal möchte einmal seine Borlesungen besuchen. Hannibal that ihm den Gefallen, und als derselbe erschien, begann Phormia sofort einen Bortrag "über das Kriegswesen". Hannibal hörte ihn ruhig an und sagte ihm dann, er sei ein anmaßender Narr, der sich herausgenommen habe, einen Feldherrn über das Kriegswesen belehren zu wollen. Nehnlich würde es ihm, Morus, erzgehen, wenn er vor dem Könige von Gelehrsamseit, guter Sinzehen, wenn er vor dem Könige von Gelehrsamseit, guter Sinzehen, wenn er vor

richtung bes Staates und anderen bergleichen Sachen sprechen sollte. Seine Majestät sei so hochgelehrt, weise und ersahren, daß Sie zu ihm ebenso sprechen müßten, wie Hannibal zu Phormio".

Die burch Bolsen mitgetheilte Antwort bes Königs lautete: "Der König kenne ben Berstand, bie Kenntnisse und Einssicht bes Thomas Morus aus langer Erfahrung ganz genau und erkläre beghalb, bie Semeinen hätten ganz Recht gethan, ihn zu ihrem Sprecher zu erwählen: er nehme ihn als Solchen an und babei habe es zu bleiben."

Morus fügte sich also und trat sein Amt an durch die altsherkömmliche Rebe, mittelst welcher der Sprecher um Redesreisheit und persönliche Unangreifdarkeit der Mitglieder des Hauses während der Dauer seiner Tagung bei der Krone nachzusuchen pfleate.

hiemit begann feine eigentliche politische Thatigkeit.

Der Rönig forberte bie für jene Zeit und für bie bamaligen Hilfsquellen Englands ungeheure Summe von 800,000 Pfund Sterling; barob herrichte naturlich großes Entfeten im Saufe ber Bemeinen und ein gewiß nicht geringer Schreden burchbrang alle Schichten ber Bevölferung. Ueber ben letteren, fo burchaus natürlichen und felbstverständlichen Umftand ärgerte sich ber ohnehin aus vielen Gründen gereizte Cardinal: es zieme sich nicht, meinte er, bag alles, mas im Unterhause verhandelt, auch sofort auf ben Bierbanten ausgeplaudert und be-Schwatt werbe. So verstand man bamals im freien Albion bie Deffentlichteit. Das Unterhaus machte feineswegs Unfpruch auf die Zulaffung von "Fremben im Haufe", die bekanntlich beutzutage noch nicht eigentlich erlaubt, vielmehr geradezu perboten und nur thatfachlich gebulbet ift; allein ebenso wenig glaubten bie "Gemeinen" bas Recht verwirft zu haben, mit ihren Bahlern und fonftigen Sterblichen über bie Angelegenheiten bes Lanbes und Bolfes zu reben.

Als nun Bolfen, um ben Biberftand gegen bie tonigliche

Selbsorberung zu brechen, persönlich und mit all' bem lächerz lich schwulstigen Pomp, ben er so sehr liebte und für so wirkzam auf die Semüther aller Menschen, namentlich auf biejenizgen oppositioneller Parlamentsmitglieber hielt, im Hause ber Semeinen zu erscheinen für gut hielt, da berieth man im Kreise ber Steuerbewilliger über Segenmaßregeln. Bei solchen Anzlässen trat Wolsen auf unter Vorantritt mehrerer Kreuzträger, unter Vorantragung des großen Siegels von England und seines eigenen Cardinalshutes, weiter aus einem unter Gold und Sammt noch eher, als unter seiner Cardinals-Bürde fast erliegenden Maulthier, umgeben von einem Gesolge ohne Maß und Jahl.

Das waren nun allerdings Navrenpossen, die sich für einen Geist, wie Thomas Morus, sehr einfältig und abgeschmackt ausnehmen mußten. Als daher das Parlament die Frage berieth, ob man den pompösen Herrn Reichskanzler mit seinem ganzen Gefolge, oder nur mit einer mäßigen Begleitung im Hause zulassen solle, da hatte der neuernannte Sprecher sofort einen kalten Wasserskahl bereit für die beabsichtigte Ueberwältigung oder Uebertölpelung der Bolksvertretung. Er sagte nämzlich:

"Da wir ohnebieß von Seiten bes Herrn Carbinals ber leichtfertigen Schwathaftigkeit in politischen Angelegenheiten besschuldigt werden, so bin ich bafür, daß man ihn empfange mit allen Sceptern, Siegeln, Hüten, Mauleseln und sonstigen Anshängern, die er nur aufzubringen vermag; sollte aber nachher wieder von unserer Plauberhaftigkeit die Rede sein, dann sind wir gewiß in der Lage, die Schuld Denjenigen zuweisen zu können, welche der Herr Cardinal mitbringen wird."

Gewiß fuhne und bittere Worte von einem folchen Mann gegen einen folchen!

Bolsen erschien und suchte die erhobene Forderung zu rechtfertigen durch Berufung auf die auswärtigen Angelegenheiten, indem das wortbrüchige und treulose Verhalten des französischen Königs den englischen Monarchen förmlich zwinge, zur Berztheidigung der Interessen seines Landes und zum Schutz seiner vielsach geplünderten und mißhandelten Unterthanen im Bunde mit Kaiser Karl V. Krieg zu führen gegen Frankreich; dieser Krieg solle geführt werden mit einem Nachdruck und dadurch bedingten Ersolg, wie bisher niemals; daher die große Ansordberung. Der König, ihr Herr, hosse bestimmt, daß seine Semeinen ihn zur Zeit der Noth nicht im Stiche lassen werden.

Diese ministerielle Begründung, welche in den letten brei Jahrhunderten so zahllose Nachfolgerinnen gehabt hat, bewirkte zunächst kein anderes Ergebniß, als ein allgemeines Stillschweizgen auf allen Bänken bes Hauses. Der Minister sprach deßhalb seine Meinung dahin aus, daß das Unterhaus, im Besitze so vieler einsichtsvoller Mitglieder, sich die Mühe geben solle und auch recht wohl im Stande sei, dem unmittelbaren Abzgesandten Seiner Königlichen Majestät eine vernünftige Antwort mit auf den Beinweg zu geben.

Ja, Wolsey ging in seiner nervösen Aufregung und Erbitterung so weit, daß er geradezu einen gewissen Murrey und nach diesem verschiedene andere einzelne Mitglieder der Bersammlung persönlich anredete und um ihre Ansicht befragte. Durch dieses Versahren hatte er sich undegreislicher Weise in schreienden Widerspruch mit dem Herkommen und den anerskannten Besugnissen des Hauses geset; das Resultat war, daß ihm kein Einziger auch nur ein Wort erwiederte. Wolsey sühlte seinen Mißgriff alsbald und bemerkte, wenn das Haus darauf beharre, nur durch den Mund seines Sprechers, eines in der That vertrauenswürdigen und einsichtsvollen Mannes, Antwort zu geben, so möge es also gehalten werden; nur breche man dieses die seht eingehaltene, hartnäckige und unerskärliche Schweigen.

Jest, nachbem ber Minister auf's Aeußerste gebracht war, kam die Reihe an Thomas Morus. Er trat auf, um bes Hauses Antwort an den König zu melben, und beschalb erschien er - auf ben Knieen, nach ber parlamentarischen Uebuna jener iconen Beit. Er verficherte junachft, bes Saufes Schweigen fei nur zu erklären burch bie allgemeine Berblüffung über bie Gegenwart einer so hocheblen Berson, wie ber Berr Cardinal-Minister, vor welchem selbst ber Beiseste ben Muth verliere. Allein so bemuthig und friechend biese Gingangsworte lauteten, ebenfo fest entschlossen war ber Mann, welcher fie fprach, ben ihm anvertrauten Rechten bes Bolles und feiner Bertreter nichts zu vergeben. Immer auf ben Knieen führte er gleichwohl unerschütterlich aus, bag schon bes Ministers perfonliches Auftreten in biefem Saufe ben alten Rechten und Freiheiten besfelben zuwiber fei. Er persönlich, meinte ber geniale Anierutscher mit boshafter Laune, sei viel zu unwissend und ungeschickt, um für fich allein zu sprechen in einer Sache. bie mehr Berftand erforbere, als bas gange Saus ber Gemeis nen mit einander besite; jedenfalls muffe er por allen Dingen in Freiheit mit bem Sause berathen, um beffen Auftrage ent= gegenzunehmen.

So hatte Morus das verfassungsmäßige Recht gewahrt; in der Sache selbst sprach er sich, nachdem Wolsen's Zudringlicheteit beseitigt war, für die Bewilligung aus, und zwar aus rein sachlichen Gründen. Daß er hierdurch seine Volksbeliebtheit nicht verscherzte, war der beste Beweis für die sesten Wurzeln, auf denen sie ruhte. Denn die Erbitterung gegen die vorzeschlagenen Maßregeln war groß, und König Heinrich VIII. ließ sich bei dieser Gelegenheit hinreißen zu einer ersten Handlung, die von ihm das Schlimmste ahnen ließ. Er besahl nämlich, ein Mitglied des Unterhauses in seinen Palast zu rusen, legte dem vor ihm Knieenden die Hand auf den Kopf und sagte: "Macht, daß meine Vill morgen durchgeht, oder morgen soll dieser Kopf herab." Die Bill ging durch und Morus blieb in Heinrichs Dienst.

Mit welchen Gefühlen, konnen wir uns leicht vorstellen. Er mußte längst erkannt haben, bag er in eine Löwengrube

gerathen war; allein er vermochte ben Rückweg nicht mehr zu finden. Und obgleich er in der wichtigsten Frage der Sitzung materiell auf die Seite der Regierung getreten war, erntete er gleichwohl gerade auf dieser Seite nur den gröbsten Undank.

Als balb nach bem Schlusse bes Parlaments Wolsey und Morus zufällig zusammentrasen, konnte ber immer noch übermüthige Cardinal sich nicht enthalten, seinem Gegner zu sagen: "Bollte Gott, Ihr wäret zu Rom gewesen, als ich Euch zum Sprecher machte." Morus antwortete mit unerschütterlicher Laune: "Ich schließe mich biesem Bunsche an, benn ich habe mich schon längst auf eine Pilgersahrt nach ber ewigen Stadt gefreut." Dann aber war er klug genug, bas Gespräch auf einen anbern Gegenstand zu lenken.

In ber Folge icheint Wolfen, als Beinrichs Gunft gegen Morus allzu fest erschien, bie Möglichkeit geahnt zu haben, bag bei feinem etwaigen Stury aus bem Gegner ein Nachfolger werben konnte. Um fo lebhafter wurde natürlich ber Bunfch, ihn zu entfernen. Als baber nach ber Gefangennehmung bes frangofischen Ronias bei Bavia eine Gesanbtichaft anläglich ber bamaligen Lage Europa's von London nach Madrid abgeben follte, machte Wolfen bem Konige ben Borichlag, Morus fei für biese Aufgabe ber richtige Mann, Niemand konne ibm in Spanien beffer bienen, als gerabe er. Dieses Borgeben mar bei ber groken Entschiedenheit von More's tatholischer Gefinnung gar nicht ohne einen gewissen Schein. Allein ber sonft fo Bebulbige ließ sich in biesem Falle nicht foppen. Mit ber größten Entschiebenheit erklärte er bem Ronig, wenn er nach Spanien geschickt werbe, so beife bas gerabe so viel, wie wenn man ihm befehle, in sein Brab zu fteigen; seine Rorperbeschaffenbeit fei ichlechterbings unverträglich mit bem Rlima Spaniens, und in ber Sache felbit vermöge er feinerlei nüpliche Dienfte zu leiften. Uebrigens, fügte er bei, wenn er umgebracht sein solle, so werbe man ihn bereit finden, feine Schulbigfeit ju thun.

Ich glaube, daß sich aus dieser Antwort genugsam ersehen

läßt, wie wenige Rosen und wie scharfe Dornen der Staatsbienst unserem Morus gebracht hat. Uebrigens nahm Heinrich die Sache dießmal noch von der freundlichen Seite und erklärte, er habe ihm nicht schaben, sondern ihn befördern wollen; da sich die Sache aber so verhalte, so wolle er auf einen Andern denken und More's Dienste sonst verwenden.

Nur in biesem einzigen Falle gelang es unserem helben, biplomatische Aufträge mit Erfolg abzulehnen; wir haben ihn schon früher in biesem Fache auf niederländischem Boden thätig gesehen, und seit seiner Erhebung zum königlichen Rath und Ritter solgte eine Sendung der andern nach, ohne daß sedoch mit Wahrheit gesagt werden könnte, seine Leistungen hätten jemals das Gebiet des Außerordentlichen oder entschieden Wichtigen betreten. Auch in diesem Seschäftszweig ist More's großes Talent mehr mißbraucht, als zum heil großer Interessen verwendet worden; in das Innerste des Intriguenspiels hat man den durchaus edlen Mann wahrscheinlich niemals bliden lassen, weil er sonst gegangen wäre; nur seine rednerische Begabung, seine Gelehrsamzeit, seine originellen Eigenthümlichkeiten und sein europäischer Ruf waren es, womit man bei jeder Gelegenheit "Staat" machen wollte.

Es verlohnt sich beshalb auch nicht ber Mühe, die Geschichte seiner einzelnen diplomatischen Reisen bes Näheren zu versolgen; er selbst blieb sich überall gleich mit seinem treuen, guten Herzen, seiner einsachen Lebensweise, seiner unermüblichen Beschäftigung mit ben Wissenschaften und seinem zärtlichen Heimweh nach ben Lieben im traulichen Chelsea.

Mehr beispielsweise, als mit bem Anspruch auf strenge Bollständigkeit, möge Folgendes Erwähnung sinden. In den Riederlanden hatte sich ein Streit erhoben zwischen den bort wohnenden englischen Rausleuten und jenen der deutschen Hansa, welche beide über gegenseitige Beeinträchtigung ihrer Rechte und Privilegien klagten; namentlich handelte es sich um das Recht, englische Tücher auf den niederländischen Markt zu bringen, sowie

um Störung ber Schifffahrt in ber Oftsee. Zur Beilegung bieser Streitigkeiten ward Morus nebst mehreren Andern im Jahr 1520 zu Conferenzen nach Brügge gesandt; allein die Berhandlungen blieben erfolglos.

Morus wirkte auch mit bei ben biplomatischen Zusammenfünften, welche nach ber Gefangennehmung bes frangofischen Ronigs jum Abschluß einer Allianz zwischen Beinrich VIII. und ber Regentin von Frankreich führten. Es läft fich nicht thatfächlich feststellen, mit welchem Grabe von Selbstänbigteit er hiebei handelte und mas etwa fein Wert mar; ich perfonlich vermuthe, daß seine Birksamkeit eine untergeordnete und mehr äußerliche war; benn sein Charafter und seine politischen Unfichten neigten fich gang gewiß mehr auf bie Seite Rarls V., bes politischen Vertreters ber tatholischen Rirche, gegen beffen anscheinende ober vorgebliche Uebermacht die englische Politik bamals in die Schranken trat. Dieß geschah im Jahre 1525, und zwei Jahre später erscheint Morus unter ben englischen Commiffaren bei einem weiteren Staatsvertrag, ber- unterm 30. April 1527 als Garantie bes gegenseitigen Besitzstandes zwischen beiben Dachten abgeschloffen marb.

Im gleichen Jahr reiste Morus im Gefolge bes Carbinals Wolsey nach Frankreich, wo König Franz I. zu Amiens bie verschiebenen mit Heinrich VIII. geschlossenen Berträge besichwor.

Die jebenfalls hervorragenbste und ganz gewiß mit seiner Gesinnung am meisten übereinstimmende diplomatische Thätigsteit aber entwickelte Worus im Jahre 1529. Die Allianz mit England war nicht im Stande gewesen, das Glück an die französischen Fahnen zu sesseln; Karl V. blieb Sieger, Wolsey's französische Politik stellte sich immer mehr als ein schwerer Wißgriff heraus, und es kam endlich zu Friedensunterhandslungen.

heinrich VIII. sandte den Bischof von London, Cuthbert Tunftall, mit Morus burch die Bande enger Freunbschaft verbunden, ben Ritter und Rangler von Lancaster, Gir Thomas More, und Johann Saclet nach ben Nieberlanden ab, mo in ber That zu Cambran am 5. August 1529 ber Friede zwischen England und bem Raiser zu Stanbe tam. Die Bebingungen waren für England burchaus ehrenvoll und wurben von ber Nation mit um fo größerem Beifall und Jubel aufgenommen, als die öffentliche Meinung icon langft mit aller Entschiedenheit a e a en Frantreich und Bollen Bartei erariffen hatte. Berporzuheben ift als ein besonderes Zeichen ber Zeit bie Bestimmung, bag gegenüber ben religiöfen Neuerungen und Sectirereien, welche von ben Nieberlanden aus auch nach Enaland fich zu verbreiten anfingen, in ben taiferlichen Nieberlanden fein Buch in englischer Sprache gebruckt ober vertauft werben burfe, das fich mit religiösen Fragen beschäftige, und ebenso um= gekehrt mit beutschen Büchern in England. Gine nicht ferne Bufunft sollte in furchtbarer Beise zeigen, wie ohnmächtig berartige Bolizeimittel jeder Zeit bleiben gegenüber bem gewaltigen Weben bes Beiftes, fei er nun ein guter ober ein bofer.

So gewiß diese Anordnung schon damals von Tausenben in England mißbilligt und verwünscht wurde, so war dennoch, wie schon angedeutet, die Freude über den Friedensschluß eine ganz allgemeine. Denn unter dem unglücklichen Krieg mit dem Kaiser hatten namentlich die Handelsverbindungen der Engländer mit den Niederlanden schwer gelitten, und in diesem Punkte verstand Albions Bolt schon damals keinen Spaß. Es war deßhalb sehr natürlich, daß Morus, der in diesem Falle aus wahrer Ueberzeugung, deßhalb auch mit Feuer, Kraft, perssönlichem Hervortreten und glänzendem Ersolg thätig gewesen war, sowohl in seiner ohnehin großen Beliebtheit beim Bolt als auch in seiner Gunst bei dem von einem falschen politischen Pfad glücklich zurückgeführten König rasch und bedeutend stieg.

Auf biese Weise war Wolsey's Sturz und More's Erhebung zu bem höchsten Bosten bes englischen Staatsbienstes vorbereitet; allein zu Beibem wirkten noch ganz andere Ursachen mit, und bevor wir unseren Helben auf ben neuen und verhängniswollen Plat begleiten, ben er nach ber Meinung ber Welt mit so großem Glanz, in Wahrheit aber unter ben schmerzlichsten Seelenqualen einnehmen sollte, ist es unbedingt nothwendig, einen kurzen, aber scharfen Blick auf die politische Schaubühne zu wersen, um beren entschlossene Betretung es sich balb für Morus handeln sollte; alle späteren Ereignisse könnten ohne dieß unmöglich verstanden werden.

## VI.

## Morus als Lordkanzler.

Als Heinrich VIII. im Jahr 1509 seinem allgemein sehr unbeliebten Vater auf bem Throne nachfolgte, mar er erft acht= gebn Rahre alt. Er war ursprünglich für ben geistlichen Stand bestimmt gewesen und ward erst Thronerbe burch ben Tod feines alteren Bruders, bes Rronpringen Arthur. hatte ber alte König vermählt mit Ratharina von Aragonien. ber Tochter der "tatholischen Könige" Ferdinand und Nabella, mithin einer Tante Rarls V. Diese Ehe wurde jeboch nach gang wenigen Monaten burch ben Tob getrennt, indem der icon beim Chefcluß ichwer trankliche junge Chemann ftarb, ohne daß die Che, wie seine Wittme eidlich versicherte, jemals vollzogen worden mare. Nicht nur politische Rücksichten, sonbern auch eigene Zuneigung bes neuen Königs legten ben Gebanten an eine Che zwischen ihm und ber Wittwe seines Bruders nahe, und gleich nach seiner Thronbesteigung faßte Beinrich diese Angelegenheit mit allem Gifer auf. Nach bem in Chefachen bamals ausschliefliche Geltung bestenben firchlichen Rechte mar eine papftliche Dispensation erforberlich; fie murbe erbeten, ertheilt und baburch bas lette Bebenten gegen bie Ehe mit Ratharina gehoben. Daraufhin vermählte fich Beinrich am 24. Juli 1509 mit ber spanischen Bringeffin; nur ein Umftand erschien ben sorgsam Denkenben icon bamals bebenklich: bie neue Königin war sechsundzwanzig Jahre alt, acht Jahre alter als ihr Gemahl.

Heinrich wandte sich alsbann ben Regierunsgeschäften zu, ließ die verhaftesten Rathgeber seines Baters processiren und hinrichten und erwarb sich so die Gunft bes Boltes.

An ben bamaligen Kriegen auf bem Festland nahm er, ber immer noch einen Theil Frankreichs sein nannte, regen Antheil, und die herkömmliche Feindschaft mit dem noch von England unabhängigen Schottland sorgte dafür, daß es auch im Lande selbst nicht ruhig blieb. Hatte er gerade keinen Krieg, so gab er sich mit der Kraftüberfülle seines Alters und mit der Bielsseitigkeit einer genialen Natur bald rauschenden Vergnügungen, bald ritterlichen Künsten, bald gelehrten Beschäftigungen bin.

Sein erfter Rathgeber mar balb Thomas Wolfen, uns als Gegner unfres Morus bereits bekannt, ein englischer Briefter, ber unter Beinrich VII. foniglicher Raplan, fpater Dekan von Lincoln gewesen war; Beinrich VIII. hatte ihn au seinem Almosenier ernannt, und unter ber Firma bieses Amtes, sowie burch seine unbegrenzte Nachgiebigkeit gegen alle Launen und Gelüfte bes jungen Monarchen, mar es ihm balb gelungen, die erfte Stelle in bes Ronigs Bunft ju ermerben. Balb warb er jum Bifchof von Lincoln, bann jum Erzbischof pon Nork beförbert, und war vom Jahr 1514 bis zum Jahr 1529 ber eigentlich regierenbe Staatsmann Englands, ohne bag man jeboch mit Recht zu behaupten vermöchte, ber Ronig felbft habe fich von ben Staatsgeschäften abgewendet. Dazu war Heinrich, trot aller Vergnügungssucht, viel zu eigenwillig und felbstherrlich; bie uns erhaltene Correspondenz bes Ronigs beweist im Gegentheil feine entschiebene und vielseitige Thatig= Allein Wolfen, ein Mann von Seift, Talent und Kraft. fand gleichwohl einen ungeheuer weiten Spielraum pon Angelegenheiten, mit benen ber Monarch nichts zu schaffen haben wollte; hier galt bes Ministers Wille allein, und er gogerte

nicht, aus dieser Sachlage für sich alle mur möglichen Bortheile zu ziehen. Und auch in den höchsten Fragen war sein Rath von großem, ja meistens von entscheibendem Einfluß auf den König, sehr oft ohne daß dieser Letztere es merkte.

Im Jahr 1516 wurde Wolfen zum Lordkanzler ernannt, als Erzbischof Warham von Cambridge biese Stelle niederlegte; zwei Jahre nachher verlieh Papst Leo X. ihm die Würde eines Cardinals und papstlichen Legaten mit außerordentlichen Befugnissen, so daß in seiner mächtigen Hand sich auch beinahe die gesammte kirchliche Gewalt über England neben der politischen vereinigte.

Wolsen's Einstuß bestimmte vor Allem auch Heinrichs auswärtige Politik, die in einem Schaukelspstem zwischen Desterreich-Spanien und Frankreich bestand, um keine dieser beiben Mächte zu einem entschiedenen Uebergewichte gelangen zu lassen. Nach dem Tode Leo's X. nahm Wolsen in Folge seiner gesschickten Handhabung der bezeichneten Politik eine so glänzende und hervorragende Stellung ein, daß es ihm keineswegs zu viel erschien, mit aller Entschiedenheit nach der dreisachen Krone zu streben. Dieser Selbstüberhebung machte jedoch das Conclave vom Jahr 1522 durch die einstimmige Erwählung Hadrians VI. ein jähes Ende. Dies hielt aber den Cardinal nicht ab, nach Hadrians zu frühem Tode im Jahre 1523 abermals nach der Würde eines Stellvertreters Christi zu trachten, um durch die Wahl Clemens VII. aus dem Hause Wedici eine neue Riederslage zu erleben.

Inzwischen war in Deutschland die große Kirchentrennung ausgetreten, welche sich als Reformation anzukündigen verssuchte, sehr balb aber als Protestantismus die Grundswahrheiten des Christenthums zu läugnen ansing und durch ihre eigene Zersplitterung in eine Unzahl von Secten den besten Beweis lieserte, daß ihre Lehre von der Kirche falsch sei, und daß Selbstaustöfung ihr dereinstiges Schicksal sein musse. Wolsey war, troß seiner vielen und großen Fehler, der katholischen Kirche

aufrichtig ergeben, und fein bespotisch, herrschfüchtig und eigenwillig gesinnter Ronig konnte zunächst an ber bemagogischen Ungebundenheit, mit welcher bie neuen Lehren vielfach auftraten, teinen Geschmack finden. In ber That ließ ber englische Ronig Luthers Werte öffentlich verbrennen und überall confisciren. Allein, bamit nicht zufrieben, flieg er in feiner excentrischen Beise felbst in ben Kampfplat gegen ben beutschen Reformator Martin Luther herab, mas Wolfen gern fah, bamit ber verfonlich compromittirte Berricher in die Unmöglichkeit versett werde, fich etwa später ben neuen Lehren zu nabern. Der Ronig schrieb gegen Luther ein Buch über die Bertheibigung ber fieben Sacramente, bas nach feiner bestimmteften Berficherung in allem Wefentlichen fein eigenes Wert ift; boch follen Wolfen und Bischof Fisher in materieller, Thomas Morus wenigstens in formeller und sprachlicher Beziehung ihre Unterftugung ge-Beinrich ließ fein Wert bem Papfte mit ber leiftet haben. feierlichen Erklärung überreichen, wie er Luthers Irrthumer mit der Feder widerlegt habe, ebenso bereit sei er, die Anhanger ber neuen Lehre mit bem Schwert zu befampfen und bie gange Macht seines Reiches gegen fie aufzubieten. Dafür erhielt er vom Bapfte ben Titel "Bertheibiger bes Glaubens".

Luther antwortete mit einer Gegenschrift, beren unstätzige Sprache selbst ben Besseren seiner Anhänger ein Gegenstand bes Aergernisses war, so baß er eine Art schriftlicher und öffentzlicher Abbitte leisten mußte, die aber ben englischen Herrscher keineswegs versöhnte oder befriedigte. Allein während dieses literarischen Kampses zwischen König und Resormator verbreitete sich die Gährung der Geister von Deutschland über die Niederzlande in stets zunehmendem Grade auch nach England; protesstantische Tractate und Bibelübersehungen wurden in Masse einzeschmuggelt und die unläugbaren sittlichen Gebrechen des Rlezus, die Entartung mancher Klöster, die Mißbräuche in Berzwaltung des Kirchenvermögens mit immer größerer Leidenschaftzlichkeit benutzt, um den Kamps gegen das Wesen und gegen

bie Lehre ber Kirche selbst vorzubereiten. Auch Morus griff in ben Kampf zwischen König Heinrich und Luther ein. Er veröffentlichte im Jahre 1523, theils eigener Ueberzeugung solgend, theils vielleicht von seinem König noch angespornt, unter bem Namen Gulielmus Rosseus eine "Antwort auf Luthers Schmähungen gegen König Heinrich VIII. von England", in welcher er ben groben Deutschen mit ebenso großer englischer Grobheit in lateinischer Sprache ablohnte, so daß er sich zu ben übrigen Gründen seiner Berühmtheit auch noch ben Ruf erwarb, in ganz Europa verstehe Niemand so gut wie er die gröbsten Schimpswörter in classischen Latein zu geben.

So war benn burch bas große materielle Elenb, welches gerade um jene Zeit herrschte, burch ben schreienden Gegensat, in welchem zu biesem Elenb ber Luxus eines vergnitgungs- süchtigen, mit seinem Glanze prahlenden Hoses stand, und burch ben neu entbrannten Kampf ber Geister auf religiösem Gebiete der Boben auch in England so unterwühlt, daß jedes große, unvorhergesehene Ereigniß zu den unberechenbarsten Folgen führen konnte. Dieses Ereigniß fand sich burch Gottes Zulassung in der für alle Zeiten beklagenswerthen und für Heinrich den Achten ganz schmachvollen Ehescheibungsgeschichte bes Königs.

Als er sich mit Katharina vermählte, war sie ausgezeichnet burch persönliche Anmuth und Schönheit, noch mehr aber und noch reicher geschmückt durch einen herrlichen Kranz geistiger Borzüge und hoher Tugenden. Stets gefällig und nachgiebig gegen ihren Gemahl, wußte sie doch an seinem unruhigen und rauschenden hof sich die strenge Frömmigkeit zu erhalten, welche das Erbtheil ihrer großen, wunderbaren Mutter Isabella war; geistig sein gebildet, verschmähte die Königin gleichwohl auch die einsachste und geringste der weiblichen Handarbeiten nicht; liebenswürdig und freundlich gegen Jedermann, wußte sie nichtsebestoweniger die Hoheit und Majestät ihrer Stellung mit dem vollen, imposanten Stolze einer Spanierin zur Geltung zu bringen.

So lebte benn ber Ronig etwa achtzehn Jahre lang mit

ihr in einer außerlich höchst glücklichen, innerlich wenigstens ersträglichen She. Die Königin schenkte ihrem Gemahle im Lauf bieser Zeit drei Söhne und zwei Töchter; allein das unglückliche Berhängniß wollte, daß fast alle biese Kinder, namentlich alle Söhne, in den ersten Tagen ihrer Kindheit dahinsterben mußten; nur die Prinzessin und spätere Königin Maria blieb am Leben.

So stand benn allerdings die Thronfolge auf ziemlich schmachen Füßen, und dieser leidige Umstand wurde um so ernster badurch, daß Katharina's Gesundheit mit den zunehmenden Jahren in einen immer trostloseren Zustand gerieth, so daß die Hoffnung auf einen männlichen Thronerben aufgegeben werzben mußte.

Das Migverhältniß ber Lebensjahre zwischen Heinrich und Katharina machte sich unter biesen Umständen immer peinlicher fühlbar; ber König entzog seiner Gemahlin mehr und mehr die früher so warme Herzensneigung, und sie, im Bewußtsein, dieß nicht um ihn verdient zu haben, preßte den heißen Schmerz und bie bittere Qual schweigend in ihr stolzes Berz hinein.

Man wird es wohl nie mit Gewißheit erfahren, ob Heinrich in der ganzen Sache durchaus als gewissenloser Heuchler gehandelt hat, oder ob es ihm bis zu einem gewissen Grade Ernst damit war, wenn er behauptete, die unglücklichen Geburten der Königin und der Tod beinahe aller ihrer Kinder müßten einem Fluche des Himmels, einem Mißfallen Gottes zugeschrieben werden, das aus irgend einem Grund auf dieser Ehe ruhe und bessen Geründung die wichtigste Ausgabe seines Lebens sei.

Thatsächlich gewiß ist, daß der König seiner Frau auch in den besten Jahren ihrer She nicht immer treu blieb; so hatte eine Elisabeth Tailbois, geborne Blount, von ihm einen Sohn Namens Heinrich Fihron, der aber zu des Königs größtem Schmerz in seinem 18. Lebensjahre starb; sodann hatte er eine Liebschaft mit Marie Bolenn, der Tochter einer altadeligen Familie, und als er dieser Sache überdrüssig war, wandte er seine Gunst

ihrer jungeren Schwester, Anna Boleyn, zu. Allein bis bahin waren diese Liebesgeschichten wenigstens mit äußerer Rücksicht gegen die Königin, mit Vermeibung öffentlichen Aergernisses behandelt worden.

Jest murbe bie Sache anbers.

Anna Bolenn war im Alter von fieben Jahren gur Chrenbame Maria's, ber mit bem frangösischen König Ludwig XII. vermählten Schwester Beinrichs, ernannt worden. Um frangofi= schen hofe blieb fie, auch nachdem Maria als Wittme nach England zurudaefehrt mar. unter bem Schute Claubia's, ber Gemahlin König Franz bes Ersten. Als es im Sahre 1522 zum Bruch zwischen England und Frankreich tam, verlangte Beinrich bie Rudfehr ber jungen Dame, bie am frangofischen Bofe zwar in Gefang, Tang, Anmuth und Unterhaltungegabe große Fortichritte gemacht, bagegen an ihrer jungfräulichen Reinheit Einbufe erlitten hatte und eine pollendete Coquette geworben war. Sie erhielt im Hofftaat ber Konigin Katharina bie nämliche Stellung, welche fie in Frankreich bekleibet hatte, und unter ben vielen Berehrern, welche fie umbrangten, befand fich balb ber König felbit. Anna mußte auf die Hoffnung, glud: liche Gattin ihres Beliebten, bes jungen Bercy von Northumberland, zu werden, verzichten; ihr Vater, Thomas Bolenn, wurde zum Bicomte Rochefort erhoben, fie felbst mit Juwelen und Diamanten beschenkt, und endlich gerabezu von ben Antragen bes Ronigs bedrängt, auf welche fie mit ber anscheinend unwillig tugendhaften, einem verheiratheten Monarchen gegenüber jeboch mahrhaft teuflischen Erklärung antwortete: "Go gludlich es sie machen murbe, seine Gattin zu sein, so werbe sie boch nie einwilligen, seine Matreffe zu werben". Dief geschah im Nahre 1525, und Unna bandelte biefer ihrer Erklärung gemäß noch länger als ein Jahr, mahrend ber Konig fich in immer hitiger entflammter Leibenschaft und zugleich in machfenber Abneigung gegen feine rechtmäßige Gemablin abraste.

Jest - sei es nun, daß der Gedanke in ihm felbst ent=

sprang, ober baß irgend ein bienstfertiger Anwalt bes Teusels ihn einbließ — jest erinnerte sich König Heinrich VIII. plötzlich, warum denn eigentlich der Fluch des Himmels auf seiner Ehe mit Katharina ruhe. Während sechszehn vollen Jahren war ihm die Sache nicht eingefallen; seit aber die jugendlich schone Anna Boleyn, von welcher nach menschlicher Wahrscheinzlichkeit Söhne zu hoffen waren, das kühne Wort gesprochen hatte: "Gattin, aber nicht Mätresse", seit diesem Augenblicke ward es sür Heinrich immer klaver, daß er mit seines Bruders Wittwe nicht in erlaubter Ehe leben könne, daß dieses Eheverbot von Gott selbst gegeben, und daß folgeweise auch eine päpstliche Dispensation von demselben nicht möglich sei. Der Gedanke: "Scheidung" trat in's Leben.

Nachdem Beinrich über seine "Gemissensstrupel" sich zunächst mit einigen, mahrscheinlich von Anna und ihrer Familie bestochenen Theologen besprochen hatte, legte er die große Frage feinem Carbinal = Minifter Bolfen vor. Die Sache mar rafch zu einer politischen Angelegenheit erften Ranges geworben, inbem ber Bischof von Tarbes in Frankreich tubn genug mar, anläklich bes Heirathsplanes zwischen feinem Ronig Franz I. und Beinrichs VIII. eilfjähriger Tochter Maria bie Frage aufzuwerfen, ob man auch ber rechtmäßigen, ehelichen Geburt ber jungen Bringesffin ficher sein konne. Auch diese impertinente Frage war teineswegs vom frangofischen Sofe befohlen, sonbern mahrscheinlich von irgend einer britten, gegen Ratharina feinbseligen Seite veranlaft. Bon jest an war bes Ronigs "große Angelegenheit" in Aller Mund. Bolfen, von bes Ronigs Eröffnung nicht wenig überrascht, bot gleichwohl mit rascher Se wandtheit seinen gangen Beiftand an, jeboch in einer gang entgegengesetten Absicht. Er hoffte, seine bamals gang frangofische Politit baburch zu befestigen, bag er seinen Monarchen mit Renata, der Tochter König Ludwigs XIL von Frankreich, verbeirathen wollte. Reiner von Beiben entbedte bem Anbern feine mabre Meinung.

Nest murben die ausaezeichnetsten Theologen und Canonisten um ihre Ansicht befragt, und ba man nicht verfehlte, des Ronigs perfonlichen Bunich beutlich genug burchbliden zu laffen, fo fielen bie Gutachten ber traurigen Menschen meistens fo aus. wie er fie haben wollte. Das von Moses im 3. Buch, Rap. 18. B. 16 und Rap. 20, B. 21 gegebene Berbot ber Che mit bes Brubers Wittme murbe als ein folches erklärt, von dem gar nicht bispenfirt werben konne; ba aber Mofes felbst im 5. Buch, Rap. 25, B. 5 eine Ausnahme gestattet, wenn bie erste Che, wie hier, kinderlos geblieben mar, so erklärte man die ertheilte Dispensation für ungiltig, weil fie unter faliden Bormanben erschlichen und ohne Ginwilligung Beinrichs begehrt worben sei. Der Ronig felbit, im Berein mit einem theologischen Brofeffor Batefield, fiena an, ein Buch über bie Ungiltigkeit seiner eige nen Che zu ichreiben; bem von einer biplomatischen Reise nach Frantreich gurudtehrenden Boliep eröffnete er feinen festen Ent= fclug, nach erwirkter Scheidung Unna Bolenn zu beiratben. Dem Staatsmann zeigte biese Mittheilung bie Aussicht in eine entsetliche Zukunft; voll Bestürzung beschwor er ben Ronig auf seinen Knieen, einem Blane zu entsagen, ber ihn für alle Zeiten mit Unehre bebeden muffe. Wahricheinlich beichlof Beinrichs verschlossenes und rachfüchtiges Gemuth icon in biefem Augenblid ben Stury feines alten Rathgebers und Freundes; und es half biefen nichts, bag er, als Beinrich burchaus fest und unerschüttert bei feinem Blane blieb, in unwürdigster Beise seinen Wiberstand aufgab und ben nämlichen Gebanken auf jebe Art und mit allen Rraften zu unterstützen versprach, welchen er zuvor als heillos und verwerflich bezeichnet hatte.

Jest wurde bes Königs Abhandlung unserem Thomas Morus vorgelegt und sein Gutachten gesorbert. Es kann wohl kaum einem Zweisel unterliegen, daß er die Nichtigkeit der königlichen Sache ebenso gut wie die Schändlichkeit der ihr zu Grunde liegenden Beweggründe klar erkannte und durchschaute; gleichwohl antwortete er nur ausweichend, indem er vorschützte,

seine geringen Kenntnisse in ber Theologie und bem kirchlichen Rechte machten ihm jedes selbständige Urtheil unmöglich. Er hielt sich nicht für verpflichtet, Gutachten abzugeben in Fragen, die nicht zu den Obliegenheiten bes ihm anvertrauten Amtes gehörten.

Man tann biefe Handlungsweise bes Kanglers von Lancafter ohne Zweifel verschieben beurtheilen, und ich will biefes Urtheil ohne Beiteres bem Lefer anheimstellen. Go viel ift gewiß: wenn Morus in biefem Kall zweibeutig ober nicht gang mahrhaft und offen gehandelt haben sollte, so hat er seinen Fehler fchwer gebükt. Denn ber König, welcher beim bamaligen Stand ber Sache eine verneinende Antwort unmöglich icon als ein Verbrechen behandeln und bestrafen tonnte, gab die Hoffnung nicht auf, in ber Folge noch seinen Morus für sich Un ber Ansicht gerade biefes Mannes aber zu gewinnen. war ihm gang außerorbentlich viel gelegen: er mußte fehr genau. bak Morus ber popularfte Mann im Lanbe mar und bak eine Sache, die er gebilligt hatte, bei ber großen Mehrzahl ber Bevölkerung ichon aus biefem Grunde als unzweifelhaft gerecht aalt. Der Konia beschloft bekhalb, biesen Mann, ber sich unter einem fo ichwachen Bormand ber Sache zu entziehen fuchte. fort und fort zu ehren und zu erhöhen, und benselben auf biese Art allmälig in eine Lage zu bringen, wo er fich ben Bunfchen feines Souverans fügen, ober untergeben muffe. Dieß ift gang gewiß ber richtige Schluffel gu More's weiterem Schickfale. und baf er felbft bie Sache ju fpat mertte, bas hat eben in ber That seinen Untergang herbeigeführt.

Der König bedurfte die Zustimmung eines Morus um so bringender, als bessen hochherziger Freund, Bischof John Fisher von Rochester, nach sorgfältigem Studium sich ganz entschieden gegen die Scheidung aussprach und burch sein Urtheil, welches bassenige aller kirchlich-gesinnten Christen im Lande nach sich zu ziehen drohte, den ohnedieß schon vor Leidenschaft und Wuthknirschenden König in die größte Verlegenheit sehte.

Bett hieß es allgemein, wenn ber Ronig Gemissensscrupel wegen seiner Che habe, so muffe er eben die Sache bem bei= ligen Stuhle porlegen und fich bem Urtheil besielben unterwerfen - eine Meinung, die nach bem Cherecht sowohl wie nach bem Staatsfirchenrecht iener Beit gewiß vollständig richtig Des Volkes Theilnahme an der um ihrer Tugenden willen so hoch verehrten und geliebten Königin hoffte von ber Entscheidung bes Bapftes, bak fie nicht nur gerecht und unvarteiifch fein, sondern auch ju Bunften ber fcmer mighandelten Kürstin ausfallen merbe. Der beilige Bater Clemens VII. tam burch biefe Sache in die peinlichste Lage: es mar ja ohne allen Zweifel seine Bflicht, ohne Unsehen ber Berson im Ramen Gottes und feiner Rirche ein gerechtes Urtheil zu fallen, und Jebermann mar fich biefer seiner Berpflichtung eben so klar bewuft, wie er felbft. Allein in politischer Beziehung mar bie Angelegenheit für ihn fast gleich schlimm, sein Urtheil mochte nun für ober gegen ben einen ober ben anbern Theil ausfallen. Mit Beinrich, bem "Vertheibiger bes Glaubens", mar er burch Bande ber Dankbarkeit verbunden und konnte sich auch nicht verhehlen, bak ber Bunich biefes Monarchen, aus einer zweiten giltigen She einen Thronerben zu erhalten, gegen bessen recht: mäßige Geburt auch nicht ber leiseste Zweifel erhoben werben tonne, in ben politischen Verhaltniffen Englands einen gewiffen Grab von Begrundung fand; auch hatte Beinrich burch seinen Rrieg gegen Raifer Rarl V., beffen Armee turz zuvor Rom eingenommen und ben beiligen Bater in Gefangenschaft gebracht hatte, fich ber papftlichen Sache gunftig erwiesen. ber andern Seite hatte Rarl V. die ohne fein Borwiffen begangenen Frevelthaten seines Beeres gegen Rom und ben beiligen Stuhl zwar laut migbilligt und beklagt, nichtsbestoweniger aber bie aus ber Sachlage für ihn entspringenben Bortbeile weidlich ausgenütt: die englische Konigin mar bes Raifers Tante, und eine Scheibung ober Ungiltigerklärung ihrer Che brobte seinen bochften Born zu entflammen.

In bieser peinlichen Lage suchte Clemens VII., bem Wesen seines Charakters entsprechend, durch verzögerliche Mittel über die größten Schwierigkeiten hinauszukommen. Er gab seine Zustimmung, daß Wolsey in Gemeinschaft mit einem von Rom nach England zu entsendenden päpstlichen Legaten, als welcher der Cardinal Campeggio auserkoren ward, die Ehe-Angelegenheit des Königs im Namen des heiligen Stuhles untersuche und entscheide. Dabei war es jedoch eine nach dem kirchlichen Recht ganz zweisellose und selbstverständliche Sache, daß es dem Papste unbenommen blieb, den Prozeß jeder Zeit vor seinen eigenen Richterstuhl zu ziehen, oder auch den bereits gefällten Urtheilsspruch der von ihm bevollmächtigten Richter einer Revision zu unterwerfen.

Deshalb wagte es Wolsen, bem heiligen Vater ben Entwurf einer Decretal-Bulle zur Unterschrift vorlegen zu lassen,
burch welche der Papst zu Gunsten des Verbotes im dritten
Buch Mosis entschieden und dasselbe für einen Bestandtheil
bes göttlichen Gesetzes erklärt haben würde, das weder Ausnahme noch Dispensation gestatte. Natürlich wurde diese Zumuthung vom Papste abgelehnt, und es verblieb bei Campeggio's Sendung; Wolsen aber erbitterte den König noch mehr
gegen sich durch die Erklärung, er sei für seine Handlungen
vor Allem Gott Rechenschaft schuldig, und wenn er selbst als
Richter in der Sache thätig werden müsse, so werde er den König
nicht mehr begünstigen, als die Gerechtigkeit erlaube, und wenn
er die Dispensation rechtsgiltig sinde, so werde er sie bafür
erklären, was auch die Folge sein möge.

Anna Boleyn wußte, trot aller gegentheiligen Versicherungen, bie zwischen Beiben ausgetauscht wurden, ganz genau, daß Wolfen ihr Freund und Gönner nicht sei; bei ihr war sein Sturz eine beschlossene Sache.

Bährend ber frankliche Cardinal Campeggio in außerorbentlich Kleinen Tagreisen ben weiten Beg von Rom nach London zurudzulegen sich anschickte, trat in England urplöhlich bie sogen. "Schweißtrantheit", ber "englische Schweiß" auf, eine Rrant= beit, die schon im Jahr 1485 große Berheerungen im Lande angerichtet hatte und jest, im Jahr 1528, mit neuer Beftig= feit muthete, wenn auch die beim ersten Male gemachten Erfahrungen sehr vielen Rranken bas Leben rettete. Die forgfältige Bflege eines 24stündigen, tritischen Schweißes soll bas haupt= mittel zur Benefung gewesen fein. In London erkrankten 40,000 Menschen, und am foniglichen Sof trat die Seuche querft unter ber weiblichen Dienerschaft ber Unna Bolenn auf; fie selbst murbe auf Befehl bes Königs nach einem Landsit ihres Baters gebracht, mußte gleichwohl auch bort die Rrankheit burchmachen und murbe auf die gewöhnliche Beise wieber bergestellt. Der Rönig, in großer Angst vor Ansteckung, wechselte baufig bie Resideng, enthielt sich alles Berkehrs mit seinen Dienern und Freunden, vergaß vor lauter Todesanast seine große Ungelegenheit und seine Unna, wohnte auf einmal wieber ben Anbachtsübungen ber Ronigin bei, beichtete jeden Tag, und communicirte an ben Sonn= und Festtagen. Die Gutmuthigen am Sofe fingen bereits an, zu hoffen, feine Leibenschaft für bie nun entfernte Coquette fei erloschen und bie Chescheibungs= frage für alle Zeit aufgegeben. Leiber mar es nicht fo. Nachrichten aus Rom schienen ber Scheibung gunftig, Unna kehrte an ben hof gurud und that ihr Möglichstes, um nicht nur bes Königs Berg, sondern auch Wolfen's Gunft zu erobern : bie Ankunft bes papftlichen Legaten nöthigte zwar ben Monarchen. bie Maitresse Unftands halber nochmals auf einige Zeit vom Hofe zu entfernen, allein bieft mar zu fpat; innerlich batte fie ihr verwegenes Spiel gewonnen.

Campeggio begann nunmehr seine Rolle zu spielen: leiber bestand bieselbe aus einem ächt italienischen System von Berzögerungen, Ränken und Schlichen. Dem König versicherte er, wie sehr es sein Wunsch und seine Pflicht sei, ihm jeden mit dem Gewissen vereindarlichen Dienst zu erweisen; der Königin redete er zu, sie solle in ein Kloster gehen. Allein damit war

keiner ber streitenben Theile zufriedengestellt: Ratharina erztlärte, sie kämpse für die Rechte ihrer Tochter Maria und werde um keinen Preis der Welt diesen Standpunkt aufgeben; ber König aber erklärte in seierlicher Bersammlung der Staatsund städtischen Behörden, er werde zwar den Ausspruch der päpstlichen Commissare achten, aber jeden seiner Unterthanen, der des Souverains Verhalten zu tadeln wage, um einen Kopf kürzer machen.

Inzwischen wurden auch die unmittelbaren Berhandlungen zwischen Wolsey und dem papstlichen Hose unablässig fortgesetzt, aber ohne allen Ersolg: Elemens VII. war um teine Linie abzubringen von dem sest und sicher eingeschlagenen Wege seiner Pflicht. Die Folge davon war, daß Heinrichs Leidenschaft für Anna um so wahnsinniger wurde, je unüberwindlicher die Hindernisse sich ihrer Befriedigung entgegenzustemmen schienen. Er schickte die Königin nach Greenwich, nahm die Buhlerin offen zu sich, gab ihr einen fürstlichen Hosstaat, eine Wohnung dicht neben seiner eigenen, und befahl seinem Hose, bei ihrem Lever täglich gerade so zu erscheinen, wie disher bei jenem der Königin.

Unter biesen Verhältnissen war man in die Mitte des Jahres 1529 gekommen, und Wolsey's Stellung gegenüber seinem Herrn ward täglich schwieriger: auf der einen Seite wurde Campeggio's unerschütterliches dilatorisches Verhalten ihm zur Last gelegt, auf der andern Seite wurde er nicht ohne Grund verantwortlich gemacht für den schlechten Gang der auswärtigen Angelegenheiten und für die bittern Früchte der französischen Allianz.

Enblich am 18. und 21. Juni 1529 fanden die beiden Sithungen des papstlichen Gerichtes statt, vor welche die königlichen Parteien geladen wurden. Katharina lehnte die Gerichtsbarkeit der Legaten ab und appellirte an den Papst; dann flehte sie auf den Knieen die Gerechtigkeit und das Erbarmen des Königs an und verließ die Sithung. Sie wurde deshalb als bem Gerichte ungehorsam erklärt und mit ben Beweisverhands lungen fortgefahren; allein es kam nichts bei ber Sache heraus, und am 23. Juli erklärte Campeggio, das Urtheil musse versichoben werden, bis der Papst die Acten eingesehen habe, weßshalb das Gericht vertagt werde bis zum October. Bald darauf ersuhr man, Clemens VII. habe die den zwei Legaten ertheilte Bollmacht zurückgezogen. Somit waren alle bisherigen Bemühungen rein vergeblich.

Der König beschloß nunmehr, auf Wolfen's Rath, fich gunftige Gutachten berühmter und gelehrter Manner zu verichaffen, die Scheidung durch bie oberfte geiftliche Behorbe feines eigenen Landes aussprechen und burch einen Barlamentsbeschluß bestätigen zu laffen. Gleichwohl mar Bolfen's Schickfal unwiderruflich besiegelt; benn zu ben sonstigen Gründen seines Berberbens war als entscheibenbes Bewicht in ber Baafchale ber leibenschaftliche Saf Anna's und ihres ganzen Unhangs hinzugekommen: ihr Bater, Bicomte Rochefort, vereinigte fich mit ben beiben Bergogen von Norfolt und von Suffolt zu Wolfen's Sturz. Man warf ihm vor, er habe bie Scheibung nie mit eigentlichem Ernfte betrieben, er habe in ber That und Bahrheit nicht seinem eigenen Souverain, sonbern ben Interessen bes Königs von Frankreich gebient. Beinrich borte biese Beschulbigungen mit zunehmender Billfährigkeit an, und am 17. ober 19. October 1529 mar es fo weit gekommen, bak Wolsen ben Herzogen von Norfolt und Suffolt bas große fonigliche Siegel übergab; er ftellte fein Schictfal gang ber toniglichen Gnabe anheim, übertrug fein gesammtes, großes Bermögen burch Schenkung auf ben Ronig, hatte gleichwohl noch vielerlei Berbannung, Mighandlung und Berfolgung auszustehen, bis er am 29. November 1530 im Alter pon 60 Jahren ftarb; mit seinem Sturz war die lette, schwache Schranke ber Mäßigung gefallen, bie Beinrichs zugellose Leibenfchaft bis jest aufgehalten hatte.

Ein neues Staatsministerium mußte jest gebilbet

werben; das nicht ausbrücklich und in sustematischer Form ausgesprochene, aber thatsächlich sonnenklar vor Jedermanns Augen liegende Programm dieser neuen Regierung bestand in einer friedlichen Politik nach Außen, in Herbeiführung der Scheidung und der Erhebung Anna's zur Königin um jeden Preis, und endlich in möglichster Begünstigung der neuen Religionslehren, beren Anhänger in Anna's besonderer Gunst standen.

Die meisten Mitglieber bieser neuen Regierung waren balb gefunden oder vielmehr von selbst gegeben. Der herzog von Norsolf ward Präsident des Cabinets, der herzog von Sufsolf als Lordmarschall und der Vicomte Rochesort, Anna's Bater, bald darauf zum Grasen von Wiltshire ernannt, blieben auf ihren Posten; neu und schwer zu besetzen blieb Wolsey's Amt als Lordfanzler.

Man suchte für biese höchste Burbe bes Reiches einen Laien, ber juristische Auszeichnung vereinigen sollte mit hohem persönlichen Ansehen, und bessen Urtheil und Zustimmung man seiner Zeit mit Macht in bie Wagschale wersen wollte zu Gunsten von Katharina's Verstogung und Anna's Krönung.

Des Königs Bahl fiel auf Thomas Morus, und Thomas Morus willigte ein. Es ist dieß die unbegreislichste Thatsache seines ganzen Lebens.

Seit dem ersten Auftreten der unseligen Chescheidungsfrage, und seit der ersten ausweichenden Antwort, welche Morus dem Könige gegeben hatte, war er von diesem Letteren mehr als nur einmal in Versuchung geführt worden. Er hatte sich schließlich bereit erklärt, die Frage zu prüsen, und sich nur die genügende Zeit für ein so hochwichtiges Studium ausgebeten. Heinrich hatte sie ihm gewährt und ihn zugleich angewiesen, auch mit Tunstall, Clarke und anderen gelehrten Männern zu berathschlagen. Ob er dieß gethan hat, wissen wir nicht bestimmt; als Ergebniß seiner eigenen Studien melbete er seinem Monarchen Folgendes:

"Weber er selbst, Thomas Morus, noch irgend ein anderes

Mitglied bes geheimen Rathes fei geeignet zur Abgabe eines Sutachtens in biefer Angelegenheit. Lieber wolle er ben Konig auf folche Rathgeber vermeifen, die tein Berbacht bes Strebens nach Sofaunst ober irbischen Vortheilen treffen könne; berartige Rathgeber feien bie Beiligen Sieronymus, Augustinus und verschiebene andere lateinische und griechische Rirchenväter, aus benen fich flar ergebe, bag bie Beirath mit einem anberen Beibe zu Lebzeiten ber ersten Frau von ben beiligen Batern wie von ber beiligen Schrift verworfen werbe." wieber einmal bie eble und muthige Sprache best tugendhaften und frommen Chrenmannes, ben fein graufamer Unftern in bas Getümmel eines Sofes voll ber niebrigften und hafelichsten Leibenschaften geworfen hatte: aber Beinrich mar fo fest entschlossen, fich für feine Zwecke biefes Mannes ju bebienen, bag er bie ihm ertheilte Antwort trot ihrer Berbe freundlich aufzunehmen schien.

Daß Morus Heinrichs selbstfüchtig wilben, schonungslos leidenschaftlichen Charakter wohl durchschaute, haben wir früher schon gesehen; es ist aber ferner thatsächlich gewiß, daß ihm auch die Gesahren, welche von Anna und ihrer Partei dem katholischen Glauben und der kirchlichen Organisation in England drohten, keineswegs verborgen blieben.

Wensch eines Tages seinem Schwiegervater gegenüber das Glück des englischen Baterlandes pries, und babei namentlich hervorshob den streng katholischen Fürsten, vor dem kein Ketzer sich dürfe blicken lassen, die Tugenden und die Gelehrsamkeit der Untersthanen überhaupt, und insbesondere die Vortrefflichkeit des Abels. Man sieht wohl: Roper war ein Politiker, der es meisterlich verstand, beinahe ebenso viele grobe Irrthümer zu begehen, als er Worte sprach. Diesem lieben Kannegießer nun antwortete Morus, nachdem er ihm vorsichtshalber anscheinend zugestimmt hatte, Folgendes: "Ich bitte Gott, er

möge uns, die wir jett hoch und fest zu stehen, und die Keter wie Ameisen unter unsere Füße zu treten scheinen, den Tag nicht erleben lassen, wo wir wünschen müssen, in rechtlicher Gemeinschaft mit eben diesen Ketern zu stehen und ihnen den Besit eigener Kirchen zu gestatten, soferne sie uns nur die unserigen lassen wollen." Als Roper die Sache natürlich in keiner Weise begriff, sondern diese Anschauungen als ganz verzweiselte tadeln zu müssen glaubte, entgegnete ihm Morus in tieser Wehnuth: "Gut, gut, mein Sohn, möge es nicht so sein, möge es nicht so kommen!"

Und ein anderes Mal, als er mit dem nämlichen Roper sich am Ufer der Themse erging, riß ihn sein tiefes und bestimmtes Borgefühl der herankommenden kirchlichen Revolution zu solzgenden ahnungsvollen Worten hin:

"Wollte Gott, ich burfte in einen Sad genäht und in diesem Augenblid in die Themse geworsen werden um den Preis breier Dinge, des allgemeinen Friedens unter ben christlichen Fürsten statt der jehigen mörderischen Kriege, der Wieders herstellung der Glaubenseinheit statt der jehigen Secten und Irrlehren, und einer Schlichtung der Ehesscheidungsfrage zur Shre Gottes und zur Beruhigung aller Betheiligten. Wie gern wollte ich um diesen Preis sterben!"

Als Thomas Morus vom Friedenscongreß zu Cambran zurückkehrte, wo er mindestens für das erste seiner drei großen Anliegen das Möglichste geleistet hatte, trat Heinrich VIII. als böser Geist aus's Neue an den Mann heran, welcher in Ruhm und Bolksgunst jett höher dastand, als jemals zuvor, dessen Stimme ihm folglich auch immer wichtiger, ja nothwendiger zu werden schien für die glückliche Durchführung seines verbrecherischen Borhabens. Nachdem er ihm für seine diplomatischen Leistungen beim Congreß Lob und Dank in schmeichelhaftester Weise ausgesprochen hatte, eröffnete ihm der König mit ausbrücklichen Worten seinen jehigen Standpunkt in der Gescheibungssache. Er hege, so sagte der Monarch, jeht größere Hossnung, zum Ziele zu gelangen, als je zuvor. Seine She sei unzweiselhaft nicht nur ben Geboten ber Kirche und bem gesichriebenen göttlichen Rechte zuwider, sondern sie verstoße auch gegen die Gesehe der Ratur, so daß von einer kirchlichen oder papstlichen Dispensation schlechterdings nicht die Rede sein könne. Hierüber solle Morus mit Doctor Stoksing (bem seine angedeutete Entdeckung bereits den bischflichen Sit von London eingetragen hatte) sich besprechen.

Morus sah also, man darf wohl sagen sonnenklar, daß der König den festen Entschluß gesaßt hatte, sein Vorhaben um jeden Preis durchzuführen und sich dabei seiner geistlichen und weltlichen Behörden als gefügiger Werkzeuge zu bedienen. Schon die Thatsache, daß er unter diesen Umständen überhaupt noch im Staatsdienste blieb, ist schwer genug zu begreifen.

Er unterzog sich gehorsam ber anbefohlenen Unterredung mit dem Bischof von London, und dieser Lettere bezeugt in seinem hierüber an den König erstatteten Berichte, Thomas Morus sei eifrig barauf bebacht, den König zufriedenzustellen, vermöge aber zur Zeit den Ansichten Seiner Majestät nicht vollständig beizutreten.

Freimuthiger war Morus, indem er dem König erklärte, daß er auch nach Berathung mit Stokslye Nichts gefunden habe, was im Stande ware, seine bisherige Ueberzeugung zu erschüttern.

In bieser Lage ber Dinge bot ihm Heinrich VIII. bas burch Wolsey's Sturz erlebigte Amt bes Lordfanzlers an, ein Amt, welches richterliche und politische Besugnisse in sich vereinigte, jebenfalls aber seinen Träger zum Bewahrer bes großen königslichen Siegels und zu einem ber höchsten Kathgeber ber Krone in allen Angelegenheiten bes Reiches machte.

More war niemals Wolsey's Freund gewesen; ber Lettere hatte ihn, wo er konnte, gedrückt und zurückgesett: ein gewisses Gefühl ber Genugthuung barüber, baß gerabe er ber Nachsfolger bes mächtigen, berühmten Mannes werden sollte, zu dessen

Sturz er boch persönlich gar nichts beigetragen hatte, ift allzu menschlich, als daß wir zu ber Annahme gezwungen wären, Morus habe — bewußt ober unbewußt — gar nichts Derartiges empfunden.

Allein selbst wenn wir annehmen, er habe in ber That in einem gewissen Grab unter bem Einfluß einer solchen menschlichen Schwäche gestanden, so bleibt seine Annahme des Lordetanzler-Amtes gleichwohl durchaus unerklärlich. Denn von solcher Stärke konnte jenes Gefühl der Genugthuung bei einem Manne wie Thomas Morus unmöglich sein, daß es begleitet gewesen wäre von einer vollständigen Verblendung und Ueberztäubung jeder bessern Einsicht, von einer gänzlichen Mißkennung der Situation am Hose und in der Politik. Die se Annahme ist durchweg ausgeschlossen, und das Räthsel bleibt in seiner ganzen Dunkelheit ohne allen quellenmäßigen Ausschluß vor uns stehen.

Daß er mit seinem zarten Gewissen, seinem strengen Pflichtz gefühl und mit seiner burchaus katholische keligiosität keinen Plat haben konnte neben ber sehr unbedenklichen und weitherzigen "Fraction Boleyn" im neuen Ministerium, konnte ihm beinahe nicht entgehen; er mußte sich wohl die Frage vorzlegen, ob es nicht besser seinen Sturm ganz zu vermeiden, der nach kurzer Zeit desto vernichtender über ihn hereinzubrechen brobte.

Auch vermag ich nicht zu glauben, daß Morus sich mit ben richterlichen Befugnissen seines Amtes zu trösten und bie politische Seite besselben als minder bedeutend aufzusassen im Stande gewesen sei; sah er sich doch ganz eigentlich an Wolsey's Stelle erhoben, wenn auch thatsächlich der entischeidende Einsluß in der neuen Regierung auf die Verwandten, Schmeichler und Anhänger der Buhlerin überging.

Daß auch nicht eine einzige Stelle in More's Schriften und Briefwechsel über biese wichtige Frage Aufschluß gibt, ist merkwürdig genug; allein bieses Schweigen gibt uns keinerlei Recht, die Sache zu seinen Gunften ober Ungunften aufzufaffen; aus bem Schweigen geht eben gar Richts bervor.

Daß ber König in seiner bekannten herrisch gewaltthätigen Weise sich benahm, daß er seinen treuen und bewährten Diener so zu sagen zwang, das ihm ausgedrängte Amt anzunehmen, das läßt sich als sehr wahrscheinlich vorausseten, weil Heinrich um jeden Preis gerade die Stimme dieses Mannes für seinen Scheidungsplan gewinnen wollte; allein einen streng geschichtslichen Beweis haben wir auch für diese Annahme nicht. Richtig ist aber, daß More zwar damals noch aus England entsliehen konnte, daß jedoch die ganze Lage noch nicht so auf's Neußerste gekommen war, um ihm einen berartig verzweiselten Schritt zur Pflicht zu machen. Dagegen konnte er allerdings, wenn er durch beharrliche Ablehnung der Kanzlerstelle den Zorn des Tyrannen auf sich gesaden hatte, selbst als Privatmann nicht mehr ruhig in England leben; er wäre verfolgt und gesheht worden mit oder ohne Ursache und Beranlassung.

Genug, er nahm das hohe Amt an und wurde in dasselbe mit einer ganz besonderen Feierlichkeit eingeführt, gleichsam um den Mangel seiner bürgerlichen Hertunft zu bedecken. Nachdem ihm der König selbst am 25. Oktober 1529 das große Siegel übergeben und ihn dadurch zum Kanzler von England erhoben hatte, wurde er Tags darauf durch seine Collegen im Ministerium, die Herzoge von Norsolk und Suffolk, in sein Amtselokal in der Kanzlei des Westminsterpalastes geleitet.

Der Herzog von Norfolk hielt an die zahlreiche Bersammlung eine Anrede, die bezeichnend ist für die öffentliche Meinung über den neuen Kanzler.

"Seine Majestät ber König," so sprach ber Herzog, "hat zur höchsten Burbe bes Reiches einen Mann erhoben, ber bem Herrscher und bem ganzen Lande durch seine ausgezeichneten Berzbienste wohlbekannt ist, einen Mann, welchen Gott mit allen Gaben ber Natur und ber Gnade überschüttet hat, die für ein so wichtiges Amt zu Rut und Frommen bes Königs und bes

Landes munichenswerth icheinen mogen. Seine Beisheit. Ehrenhaftigkeit und Geschäftstenntnig bat ber Monarch seit langen Rahren im In- und Ausland, im geheimen Rathe und auf manniafachen diplomatischen Sendungen reichlich erprobt. Die mand in biesem Lande ift weiser im Rathe, freimuthiger im Ausbrud feiner Anfichten, ausgezeichneter in Entwidlung und Bortrag feiner Gedanken, als Morus. Benn früher nur gelehrte Pralaten ober Laien vom bochften Abel dieses Amt zu bekleiben pflegten, so sind biefe Gigenschaften burch bie geiftigen Borzüge und hohen Tugenden eines Morus mehr als ausgeglichen, und ber Konig wollte burch feine Wahl gerabe zeigen, bak auch unter feinem nieberen Abel fich Manner befinden. bie recht wohl im Stande find, ben hochsten Aemtern vorzu-Nehmt daher diesen neuen Kangler mit freudigem Buruf begrüßend auf, benn Ihr burfet von feiner Amtsführung in jeder Hinsicht bas Beste und Rühmlichste erwarten!"

Rachbem Morus in seiner Antwortsrebe vor Allem mit weit getriebener Bescheibenheit jedes Verdienst und jeden Grund zum Lob von sich abgelehnt hatte, suhr er in ernster, höchst bes achtungswerther Weise also fort:

"Ich bin bieses Plates und Amtes nicht würdig, bemselben nicht gewachsen. Rur ungern bin ich überhaupt an ben Hof gekommen und in die Dienste des Königs getreten, was Seiner Majestät selbst am besten bekannt ist; diese neue Würde aber übernahm ich nur im höchsten Grade wider meinen Willen.... In der That ruht auf mir eine schwere Bürde, wenn ich der königlichen Huld und den Erwartungen, welche man von mir hegt, mit Ausbietung des größten Fleißes und Pflichteisers auch nur einigermaßen entsprechen soll. Hiebei würde ich allerdings die größte Erleichterung sinden durch Euer Aller guten Willen. Mein ernstliches Berlangen, mein Amt wohl zu sühren, versbunden mit Eurer wohlwollenden Zuneigung zu mir, wird bewirken, daß ich Alles leiste, was ich vermag, und daß es Euch, wenn auch noch so gering, bestiedigend und bedeutend erscheinen

wird. Solltet Ihr aber bas Vortrefflichste, das Beste von mir erwarten, so würdet Ihr euch wohl täuschen. Dagegen vers spreche ich gerne und redlich, mein Bestes zu thun."

Hierauf wandte er sich gegen den Richterstuhl des Lordkanzlers, welchen er von jetzt an einnehmen sollte, und fuhr in wahrhaft prophetischer Weise fort:

"Blide ich jeboch auf biefen ehrwürdigen Sit, und ermage ich, welch vortreffliche Manner ihn vor mir einnahmen, bebente ich namentlich, welch ein Mann gulett bier faß, mit welch' hober Weisheit und ausgezeichneter Gewandtheit in ben wichtigsten Angelegenheiten er ausgerüftet mar, und rufe ich mir in's Gebächtnig zurud ben langen Glang feines andauernben Blud's, seinen ichredlichen Sturz und fein ruhmlofes Abtreten vom Schauplat ber Geschichte: bann muß ich in ber That an bem Beispiel meines unmittelbaren Borgangers lernen, wie wenig angenehm, wie schwierig und wie gefahrvoll mein neues Umt ift. Der plötliche Fall eines fo großen Mannes muß mich warnen vor allzugroßem Wohlgefallen an meiner Erhöhung, vor jeder Berblendung durch den glanzenden Schimmer meiner Stellung. Ich besteige einen Richterstuhl, umlagert von Mühen und Gefahren, und auf welchem ruhige Sicherheit nicht gefunden wird. Be erhabener er ift, besto tiefer ift ber zu befürchtenbe Kall. Bürbe mich nicht bes Ronias besonbere Gnade und Euer Aller so freundlich bethätigtes Wohlmollen stärken und ermuthigen, so murbe ich ohne Zweifel gleich beim Eintritt straucheln, es murbe mir aller Muth entfinken und ich wurde mich dem Damocles abnlich fühlen, als er, auf königlichem Throne rubend und in Mitten bes fostlichsten Ueberflusses. bas bloke Schwert, an einem Bferbehaare ichmebend, über feinem Haupt erblickte. Zweierlei will ich baber von diesem Augenblide an unverrudt in meinem Beifte festhalten: einmal, bag mir biefer bobe amtliche Sit nur bann zur Ehre gereichen fann, wenn ich mein Amt mit ber größten Sorgfalt, Unftrenaung. Treue und Umsicht verwalte, sobann aber, bak ich niemals vergeffe, wie furg und ungewiß ber Genug ber neuen Burbe für mich fein wirb."

Hierauf leistete Morus seinen Amtseib bahin, baß er "bem Könige und seinem Bolke treu und wahrhaft bienen, Jebermann nach ben Gesehen und Gewohnheiten bes Landes sein gebührenbes Recht erweisen, auch die Rechte ber Krone jeder Zeit und auf jede Weise wahren wolle".

Diesen Sib hat er gehalten. An die Stelle der Bestechlichsteit und des hochsahrenden Wesens trat jett, neben unermübzlichem Fleiß, die strengste Gewissenhaftigkeit und die freundlichste Behandlung der Rechtsuchenden, vereinigt mit dem gehörigen Ernst gegen jegliches Unrecht. Jeden Rachmittag saß der Lordzanzler in offener Halle, und der Niedrigste wie der Höchste sanzler und ehrenden Butritt und stets bereites, eingehendes Gehör. Morus suchte sich über die Misverhältnisse und Widerwärtigsteiten seiner neuen Stellung zu erheben und hinwegzuseten, indem er gleichsam ein verwirklichtes Ideal hoher richterlicher Wirksamkeit in's Leben rief.

Wie aber bamals im freien England die Zustände der Rechtspflege in der Regel beschaffen zu sein pflegten, das sehen wir am besten, indem wir zwei kleine Geschichten nacherzählen, welche der Lordkanzler nach Bersicherung seiner altesten Lebensbeschreiber mit zweien seiner eigenen Schwiegersöhne zu erleben hatte.

Einer berselben, John Dauncy, ber Gemahl von More's zweiter Tochter Elisabeth, hatte die Rühnheit, seinem Schwiegerzvater einige Zeit nach bessen Amtsantritt ungefähr Folgendes zu sagen: "Als Cardinal Wolsey noch Lordfanzler war, machten nicht nur seine Günftlinge und Anhänger, sondern sogar seine Amtsdiener und Thürsteher reichen Gewinn, weil Niemand vor den Herrn gelassen wurde, bessen Finger nicht vergoldet waren. Dagegen habe ich, seit ich Eurer Tochter Mann bin, auch nicht den allergeringsten Vortheil davon gehabt, weil Ihr eben nur allzu bereit seid, Arm und Reich ohne Unterschied anzuhören, so daß ich nach und nach recht muthlos werde. Läge die Sache

anders, so würde gar Mancher nach meiner Freundschaft streben, um durch meine Bermittlung seine Angelegenheit vor Euch zu bringen. Jest kann ich offenbar von solchen Leuten nichts ansnehmen, ohne schweres Unrecht zu thun, da ich sehr wohl weiß, wie leicht und ungehindert sie Alle ohne meine Mitwirkung bei Euch Sehör sinden. Euch selbst mag dieß vielleicht zu großem Lob gereichen; daß es aber Eurem Schwiegersohn nicht zum Bortheil gereicht, daß kann ich als bestimmt versichern."

Auf biefe, man barf wohl fagen bubenhafte Ansprache foll Morus mit seiner unerschütterlichen Gebulb erwiebert haben:

"Mein Sohn, mir gefällt beine Bewiffenhaftigfeit, inbem bu bich nicht willst bezahlen lassen für Dienste, welche bu allerbings bei mir Riemanden leiften fannft. Indeffen habe ich noch gar mancherlei Mittel und Wege, um sowohl dir als beinen Freunden gefällig zu sein. 3ch mag sogar ohne Bflichtverletung auf bein Ansuchen eine ober bie andere Sache etwas früher auf die Tagesordnung feten, ober, wenn die Sache eines beiner Freunde nicht große Aussicht auf Erfolg hat, ben Barteien zu einem billigen Bergleiche gusprechen. Aber bas verfichere ich bir auf mein Wort, bag, wenn bie Barteien Recht von mir begehren, von keinem Ansehen ber Berson die Rede ift. Du weißt, wie febr ich meinen alten Bater liebe und verebre; mohl, ich fage bir: ware mein Bater auf ber einen und ber leibhaftige Teufel, ben ich über Alles haffe, auf ber andern Seite, so sollte boch ber Teufel, wenn er bas Recht auf feiner Seite batte, biefes Recht unweigerlich von mir erhalten."

So mußte ein Morus sprechen, um bem elenden Geschlecht, unter dem er lebte, begreiflich zu machen, bag es noch eine Gerechtigkeit auf Erden gebe.

Richt beffer erging es ihm mit bem Gemahl seiner britten Tochter Cacilia, einem Manne Namens Giles heron. Auch bieser tonnte die Erhebung seines Schwiegervaters zum Kanzleramte nicht ertragen, ohne in einer Rechtsangelegenheit, die nach bamaligen Gesehen trop ber nahen Berwandtschaft zwischen

Richter und Partei vor Morus verhandelt murde, im Bertrauen auf bessen Gunft jeden angebotenen Bergleich tropig auszuschlagen. Morus belehrte ihn eines Besseren, indem er bas Urtheil vollständig gegen ihn erließ.

In der That, wie mag es bei den englischen Gerichten regelmäßig oder mindestens sehr häufig ausgesehen haben, wenn sogar einem Morus solcherlei Dinge begegneten!

Eine nicht minder schauerliche Nachricht ift es auch, wenn wir erfahren, baf More beim Antritt feines oberftrichter= lichen Amtes mitunter Rudftande von amangia Rabren antraf. Allein seine Arbeitstraft mar noch so ungeschwächt und fein Pflichteifer noch fo feurig, daß es ihm im Laufe ber Zeit gelang, fämmtliche Rudftanbe aufzugrbeiten und bie laufenben Geschäfte von Tag zu Tag in raschester Weise zur Erledigung ju bringen. Ja, eines Tages, als er nach Erschöpfung ber Tagesordnung fich nach der nächstfolgenden Rechtsfache umfah, erhielt er von seiner Ranglei bie Melbung, baf teine mehr anhängig fei. Da erhob er fich von feinem Stuhle, kniete nieder und bankte dem Beber aller guten Baben, daß er ihm auch biese Aufgabe hatte gelingen laffen. Go faßte bieser Mann Alles und Jedes unter bem Gefichtspunkte ber Religion, in ber Beziehung zu Gott an und auf. Nicht minder jedoch hatte er auch Sinn für bas menichlich Ehrenvolle feiner Leistung; benn er befahl, die mahrscheinlich bis dahin noch niemals erlebte Thatsache in die Register ber Ranglei einzutragen, wo sie noch heutautage zu lesen ift.

Allein nicht lange Zeit sollte Morus sich ber Freude strenger Arbeit und hoher Pflichterfüllung hingeben dürfen: bald trat ber König wieder in den Bordergrund und belehrte seinen Lordkanzler auf das Deutlichste und Bitterste, daß er ihn nicht um der Gerechtigkeit, sondern um des Gegentheils willen so hoch erhoben habe. Er theilte ihm mit, daß die Ehescheidungsangelegenheit ungehemmt ihren Gang weitergehen musse, daß ihm an seiner, des Kanzlers, Ansicht außerordentlich viel gelegen sei, und daß er ihn beghalb auffordere, die Sache abermals zu studiren. Zett, so hoffte Heinrich, sollte Morus die Kanzlerstelle durch ein günstiges Gutachten bezahlen. Doch, fügte er Anstands halber noch bei, er solle ja nicht gegen sein Sewissen sprechen und handeln, sondern gerade dieses Gewissen sich zur ausschließlichen Richtschnur nehmen: eine Auforderung, welche, von diesem König an diesen Rathgeber gerichtet, in der That wie die bitterste Satire klingt.

Der arme Ranzler suchte sein Möglichstes zu thun, um Ueberzeugungstreue zu vereinigen mit Ruhe und Klugheit bes Handelns. Er bat ben König zunächst, er möge ihm noch einige Männer bezeichnen, mit welchen er sich gemeinschaftlich über bie große Angelegenheit berathen könne.

Heinrichs Wahl fiel natürlich auf Geschöpfe seiner Willtur und Laune, in erster Reihe auf ben Erzbischof Cranmer, ber außersehen war, bei Bollbringung ber Scheidungsunthat als bes Königs Hauptwertzeug zu bienen. Morus bequemte sich, mit diesen Leuten, die natürlich Alle Doctoren ber Theologie und bes canonischen Rechtes waren, eine ganze Anzahl von Conserenzen zu halten, auch für sich allein die eingehendsten und gelehrtesten Studien über eine Frage zu machen, über die, so wie sie praktisch vorlag, eigentlich jedes Wort überstüssig war; er sühlte sich, ohne seinen Gegnern irgendwie hartnäckig ober widerspänstig zu begegnen, durch alles, was sie vorbrachten, nur in seiner bisherigen Ueberzeugung bestärkt.

Hierüber warb bem König Bericht erstattet und er ließ seinen Kanzler vor sich rufen. Der gequalte Mann siel auf seine Kniee nieder und bat den König, ihm seine Gunst und Gnade nicht zu entziehen; es falle ihm unendlich schwer, daß er nicht im Stande sei, in jener Angelegenheit mit gutem Gewissen dem Herrscher zu seiner Zusriedenheit dienen zu können; allein er könne nie die hochherzigen Worte vergessen, welche Seine Majestät beim Eintritt in Deren Dienste zu ihm gesprochen habe, die edelste Borschrift, welche jemals von einem

Herrn seinem Diener ertheilt worben sei, nämlich, zuerst auf Gott und bann erst auf ben Rönig zu schauen. Das bei solle es auch fünftig bleiben.

Rach More's eigener Bersicherung nahm Heinrich VIII. biese Erklärung anscheinenb nicht nur freundlich, sondern sogar gunftig auf; in seinem leidenschaftlichen Herzen aber hatte er vielleicht schon in diesem Augenblick die Bernichtung des unbeugsam Gerechten beschlossen. Er antwortete: wenn der Kanzler ihm in dieser Angelegenheit nicht zu dienen vermöge, so behalte er sich vor, seine Dienste anderweitig zu verwenden, und werde sich an seine übrigen Räthe halten, deren Gewissen mit seinen Wünschen übereinstimme. Inzwischen bleibe er ihm unverändert gewogen und werde sein Gewissen niemals wieder mit dieser Sache beunruhigen.

Hätte Morus irgendwie in die Welt gepaßt, in welcher er lebte, ware er nicht ein ganz unpraktischer Ibealist gewesen, so hätte er gerade diesen unwiederbringlichen Augenblick ergreisen mussen, um in des Königs Worten zu lesen, daß er überstüffig geworden sei, und um bemgemäß auf seiner Entlassung unersichütterlich zu beharren.

Er that dieß nicht, sondern verließ sich auf das Wort dieses Fürsten, den er bei anderen Gelegenheiten so scharf und richtig durchschaut hatte; er hoffte, Heinrich werde ihn von jett an in Ruhe lassen. Er verkannte auch keineswegs, daß die Sicherung der Thronsolge und mit ihr aller politischen Berhältnisse des Landes durch einen männlichen Erben eine höchst wünschenswerthe Sache wäre. Deßhalb bedauerte er aufrichtig, daß es ihm nicht gelingen konnte, des Königs Sache gerecht zu sinden, und er war naw genug, zu glauben, Heinrich VIII. habe für eine berartige Gesinnung irgend ein Berständniß.

Wie unfinnig und frevelhaft es aber ift, in berartigen Dingen gegen ben Willen Gottes etwas erzwingen zu wollen, bas mußte Heinrich VIII. selbst bitter lernen; benn trot seiner zahlreichen Ehen und an sie sich anknüpfenden Berbrechen hat er

es gerade zu bem, was er so leibenschaftlich ersehnte, zu einem willensstarten und lebensträftigen Thronfolger, nicht gebracht.

Je beftiger ber Ronig gegen Rom erbittert mar, besto mehr neigte er sein Behör natürlicher Beise benjenigen zu, welche unter Unna Bolenns Führung bie neuen protestantischen Lehren begunftigten, und bieft mar ein neuer Grund, bas Berhaltnif zwischen ihm und Morus, bem erklärten, ftandhaften Bertheidiger ber katholischen Rirche, ihrer Lehren, Rechte und Interessen, ju lockern und zu untergraben. Beinrich machte fich mit bem Bebanken vertraut, burch entschlossene Angriffe gegen die rechtliche Stellung und gegen ben irbifden Befit ber englischen Beiftlichteit nicht nur biefe, sondern durch ihre Bermittlung auch bie romifche Curie murbe zu machen, ja im außersten Rothfall die gange Stellung bes Papftes in und über ber tatholischen Rirche Englands gewaltsam zu brechen, ihm jeden Gehorsam auch in rein firchlichen Dingen für fich und alle feine Unterthanen zu verweigern und einen englischen Rirchenfürsten an bie Spite einer gang und gar ber koniglichen Macht unterworfenen englischen Nationalfirche zu ftellen. Auch bamit mar bas Ministerium Bolenn natürlich einverstanden, und auch auf biesem Bebiete zeigte sich mit jebem Tage mehr bie Unhaltbarfeit einer Stellung, wie Morus fie einnahm.

Es ist wohl hier ber richtige Ort, um die vielbestrittene Frage kurz zu prüsen, wie Morus in seiner Amtssührung als Lordkanzler sich gegenüber ben Anhängern der neuen Lehre benommen habe, insbesondere ob die gegen ihn wegen Verfolgungspucht und Grausamkeit geschleuderten Vorwürse begründet sind oder nicht.

Wir haben gesehen, wie König Heinrich in den ersten Jahren nach dem Ausbruch der beutschen Kirchenspaltung mit der ganzen Lebendigkeit, ja Leidenschaftlichkeit, die ihm in allen Dingen eigenthümlich war, den neuen Lehren entgegentrat, und wie Morus schon vor seiner Erhebung zur Kanzlerwürde mit entsichiedenster Berwerfung seiner eigenen jugendlichen utopischen

Irrthümer schriftftellerisch als der bedeutenbste und gelehrteste Bertheibiger des alten katholischen Kirchenglaubens aufgetreten war. In dieser Richtung hatte ihn namentlich bestärkt die politische Wendung, welche die Reformation in Deutschland genommen hatte, ihre furchtbare Entartung in den Bauernstriegen und wiedertäuserischen Secten, und ihre offenbare Tenzbenz, die kaiserliche Gewalt im deutschen Reiche zu erniedrigen und womöglich zu vernichten.

Gegenüber von Lehren, die zu solchen Zielen führten und eine vollständige Auflösung aller bestehenden Ordnungen in Kirche, Staat, Gesellschaft und Familie in Aussicht stellten, hielt Morus allerdings, übereinstimmend mit den Besten und Größten seines Jahrhunderts, die volle und rücksichtslose Answendung der gesehlich bestehenden Strasen nicht nur für erlaubt, sondern für durchaus nothwendig und durch heilige Verpflichtung geboten.

Bu biesen gesetlichen Strasmitteln gegen Keter gehörten nun leider nach der Theorie und Praxis des sechszehnten Jahrshunderts die härtesten Leidess und LebenssStrasen, insbesondere die entsetliche, von der ersinderischen Grausamseit der menschlichen Natur ein surchtbares Zeugniß ablegende Strase des Lebendig-Verdrennens. More nahm keinen Anstand, sich für den Vollzug dieser Strase bei hartnäckigen und rückfälligen Retern auszusprechen, wie auch die Anhänger der neuen Lehre es sowohl den Katholiken gegenüber als auch unter sich thaten. Der Lorbehalt, daß nur die staatliche Gewalt, nicht die Kirche, sich mit der Sache befassen solle, ist mir stets sehr schwach erschienen, und wird namentlich allen lebendig Verdrannten dieser Unterschied sehr gleichgiltig erschienen sein.

Ueberhaupt bin ich weit entfernt bavon, die Verfolgung und Bestrafung, geschweige die Töbtung Anderer um ihres Glaubens und ihrer Ueberzeugung willen irgendwie ober in irgend welschem Fall entschuldigen ober beschönigen zu wollen. Der Umsstand, daß solche Maßregeln Bestandtheile des positiven öffents

lichen Rechts früherer Zeiten maren, bat auf mich gar feine Wirkung, ba ich ohnehin nur zu genau weiß, wie oft bas positive Recht nichts weiter ift, als das in einen Theatermantel gehüllte Unrecht. Und die weitere Bemerkung, bag es Undere auch nicht beffer gemacht haben, als bie Ratholiken, scheint mir geradezu jämmerlich. Denn wir, die wir überzeugt find, in ber Lehre unserer Rirche bie emige, geoffenbarte Wahrheit zu besitzen, burfen weder in der Lehre noch im Leben uns darauf berufen. baß auch Andere ihre Sachen ichlecht machen, sonbern unsere Bflicht ift es, fie recht zu machen. Das fechszehnte Jahrhundert hat also für seine wilde und grausame Theorie und Braris ber Verfolgung feine Entschulbigung, sonbern nur geschichtliche Erklärung anzusprechen, und ber einzige Troft, welchen man bei ber ganzen Frage empfinden kann, besteht barin, daß Niemand je im Stande sein wird, einen Ausfpruch bes firchlichen Lehramtes zu Bunften ber blutigen Berfolgung Undersbenkender nachzuweisen.

Doch ich kehre zu Thomas Morus zurück. An seiner Ueberzeugung von der Richtigkeit der damals herrschenden Theorie und von der Rechtmäßigkeit und Nothwendigkeit einer ihr entsprechenden Praxis kann durchaus nicht gezweiselt werden; die Frage ist nur, ob und wie er selbst in seinem Amte als Lordskanzler diese Rechtsübung durchgeführt hat. Die Parteileidenschaft hat diese Frage auf die entgegengesetzteste Weise beantwortet; die Wahrheit wird wohl in der Mitte liegen und ihr wollen wir solgen.

Die Bormürfe, welche gegen Morus erhoben werden, find namentlich folgende:

- 1. Er habe in seiner eigenen Grabschrift fich gerühmt, bag er ben Rebern furchtbar gewesen sei.
- 2. Er habe ben rudfälligen Reper Thomas Bilnay lebendig verbrennen laffen, obgleich berfelbe wiberrufen babe.
- 3. Er habe ben Krämer John Tewksbury von London

- in seinem Hause zu Chelsea verhört und nach ersolgter Berurtheilung durch ben Bischof von London lebendig verbrennen lassen.
- 4. Den James Bainham habe Morus, ebenfalls zu Chelsea, weil er die Anhänger der neuen Lehre nicht angeben wollte, in seiner Gegenwart durchpeitschen und dann im Tower ebenfalls vor seinen Augen soltern lassen.
- 5. Ginen jungen Menichen habe er, weil er bas Baterunser, ben englischen Gruß und ben Glauben in englischer Sprache betete, eigenhändig burchgepeitscht.

Wären diese Anschuldigungen alle wahr, so hätte Morus nicht nur das geltende Strafgeset angewendet, sondern er hätte sich barbarischer Billtur und unmenschlicher Grausamkeit schulzbig gemacht. Dem ist aber nicht so.

Dag er ben Retern beich werlich (molestus), nicht furcht= bar, gemesen sei, das hat er allerdings, wie wir missen, in seiner Grabschrift rühmend von sich ausgesagt, und es war auch in ber That so. Während nämlich Beinrich VIII. in feiner burch bie Scheibungsgeschichte hervorgerufenen Erbitterung gegen Rom alle repolutionären Gelüste seines Barlaments und eines Theils feiner Unterthanen gegenüber ber hierarchischen Ordnung und bem firchlichen Gigenthum auf's Sochste begunftigte und bie wirklich vorhandenen Mangel und Gebrechen auf's Meußerste übertreiben ließ, hutete er sich wenigstens in ben erften Jahren seiner Rirchenverfolgung wohl, bas Dogma als foldes geradezu anzugreifen; im Begentheil, mahrend ichon Rlöfter aufgehoben; bischöfliche Stuhle widerrechtlich befett, Biicofe und Geiftlichkeit mit ben rechtswidrigften Rumuthungen bedrängt murben, erhielten sowohl ber Kangler als bie bischöflichen Gerichtshöfe unausgesette Befehle, nicht nur die Arrlehren, sondern auch die Arrlehrer auf's Rraftiafte zu ver-Dieß geschah namentlich mahrend More's furzer Ranglerschaft; es ftimmte überein mit seiner eigenen Ueberzeugung und so mag er also ben Anhängern bes Protestantis= mus zweifellos beschwerlich gefallen sein.

Allein auf ber andern Seite sagt er, ber Mann, gegen bessen Bahrheitsliebe und Aufrichtigkeit meines Bissens keine Partei und kein Geschichtschreiber jemals Zweifel erhoben hat, mit ber gleichen Unbefangenheit von sich aus:

"Ich haffe die Fehler ber Reger, nicht ihre Personen, und so sehr ich ihre Irrthümer zerstört wünsche, so herzlich sehne ich mich darnach, daß sie selbst gerettet werden."

Und später fügt er bei:

"Bon allen Denjenigen, die jemals um der Jrrlehren willen in meine Gewalt gekommen find, hat, abgesehen von der Freiheitsberaubung, so wahr mir Gott helse, auch nicht ein Einziger über willkürliche Behandlung, über Streiche oder Schläge, ja auch nur über einen Nasenstüber zu klagen gehabt."

Diese Versicherung ist zwar nur eine Versicherung bes Beschulbigten, allein sie fällt schwer in's Gewicht bei ben persönlichen Eigenschaften bes Mannes, und jedenfalls forbert sie ben gerechten Beurtheiler auf, bas Gewicht ber gegen ihn angeführten Beschulbigungsbeweise auf's Strengste zu prüfen.

An solchen Beweisen nun fehlt es geradezu vollständig bei allen Handlungen von Grausamkeit und Rohheit, die ihm vorgeworsen werden. Seine Gegner haben sich die fraglichen Behauptungen Einer dem Andern nacherzählt, und sie haben damit den Zweck, ihn bei den Ihrigen verhaßt zu machen, um so gewisser erreicht, als Morus zweisellos während seiner Kanzlerschaft der oberste Bollstrecker der strengsten Gesetze und zugleich der eigentliche, ofstzielle Bertreter und Borkampser des katholischen Glaubens war: aber an Beweisen haben sie es gänzlich sehlen lassen. Ihre desfallsigen Angaben sind also entweder als irrthümlich oder als verleumderisch zu betrachten.

Jedoch darf man nicht zu weit geben.

Erasmus fagt über feinen Freund Morus: "Ein großer Beweis feiner hervorragenden Milbe liegt barin, bag, fo lange

er Lordkanzler war, um der neuen Lehre willen Niemand mit dem Tode bestraft wurde, während in den Niederlanden, in Deutschland und Frankreich massenhafte Hinrichtungen statts fanden."

Nur biese lettere Behauptung ist mahr, die auf Morus bezügliche bagegen falsch. Bor Allem muß ich hier nachträglich beifügen, daß auch die Strafe der körperlichen Züchtigung auf More's Besehl gehörig gehandhabt wurde, aber nicht gegen Untersuchungsgesangene und nicht gegen bloße Irrlehrer und Ketzer, sondern, abgesehen von Dieben und Räubern, gegen solche Kirchenschänder, welche den Hostienkelch gestohlen und die Hostien herausgeworsen hatten. Das war streng gesetzmäßig, und es wird dagegen vom Standpunkt jener Zeit auch nicht das Allergeringste zu erinnern sein.

Allein auch die Todesstrafe burch Verbrennen ift unter More's Ranglerschaft von Bischöfen ausgesprochen und fraft seiner amtlichen Anordnung vollzogen worden. Er mar etwa 31 Monate lang Rangler, und nach den neuesten, englischtatholischen Forschungen find von biefen Monaten gweiunb: zwanzig ohne Blutvergießen um der Religion willen geblieben: - eine in jener wilbbewegten Beit große Leiftung. Sie murbe leiber mit baburch erreicht, baf Morus ben Bischöfen gestattete, manche Angeschulbigte Monate und selbst Sabre lang in Untersuchungshaft zu behalten: er hoffte auf ihre Bekehrung, auf ihren Wiberruf, und munichte fie fo gu Allein bieß gelang nicht in allen Fällen: Ginzelne bieser Unglücklichen blieben mit einer Beharrlichkeit, welcher man eben fo wenig, als ben fatholischen Martyrern, ben Charatter bes Belbenmuthes absprechen fann, auf ihren Krrthumern fteben, und fo tam es benn in ben letten acht ober neun Monaten von More's Amtsführung wiederholt zu Urtheils= vollstreckungen, weil sich ein weiterer Aufschub vor bem Gesetze nicht rechtfertigen lieft. Wie viele Berurtheilte ben Flammentod erlitten haben, mußte ich aus den mir zugänglichen Bilfsmitteln nicht zu erforschen: bestimmt war es ber Fall bei allen rückfälligen und nicht reuigen Regern, welche von ben bischöflichen Gerichtshöfen als unverbesserlich bem welt= lichen Arm zur Urtheilsvollstreckung überliefert wurden.

In biesen Fällen konnte nun Morus allerbings Richts thun und nicht helsen: das Gesetz war klar und unerbittlich, und an eine Begnadigung durch den König war schlechterbings nicht zu benken. In Wahrheit ist also Morus von grausamen Todesstrafen gegen Ketzer nicht freizusprechen, allein ohne daß ihm daraus ein persönlicher Vorwurf gemacht werden könnte.

Sodann sind, um ber vollständigen Wahrheit willen, noch zwei Thatsachen zu erwähnen, welche auf More's eigener Erzählung beruhen. Er hat nämlich

- 1. einen Jungen, ber zu seinem Hausstand gehörte und gegenüber einem andern Mitglied seiner Dienerschaft grobe Lästerungen des heiligsten Altarssacramentes ausgestoßen hatte, nicht kraft seines Amtes als Lordkanzler, sondern in seiner Eigenschaft als Hausherr und Familien-Oberhaupt durchhauen lassen. Ich weiß nicht, ob Morus diesen Besehl auch heute noch ertheilen würde, aber ihn darob zu tadeln sinde ich mich keineswegs berechtigt.
- 2. Ein Mensch, ber sich wahnsinnig stellte und auf diesen Grund hin straflos mährend ber heiligen Wandlung in die katholischen Kirchen einzudringen und dort den wüthendsten Scandal zu verüben für angezeigt hielt, wurde auf More's Anordnung auf offener Straße an einen Pfosten gebunden und ausgepeitscht, worauf er sofort zur Gesundheit des Geistes zurückzukehren sich bemüßigt sand. Auch hier erkennen wir sehr gut den Geist jener Zeit, und auch hier dürsen wir uns füglich eines allzu strengen Urtheils enthalten.

Das ist die thatsächliche Wahrheit, wie ich sie nach meinen Kräften und mit gutem Gewissen gefunden zu haben glaube. Es ist ein furchtbares Berhangniß ber Gunde, welches über

bem Menschengeschlecht ruht, baf ein Reber von uns in seinem Lebensfreise Alle, mit benen er in Berührung tommt, martert ober von ihnen gemartert wird: sage Reiner, bas sei schwarz gesehen ober hart gesprochen: es ist so, und wer die Rraft hat, sein Auge auch nur mahrend Augenblicken ohne Thranen und mit Ablerschärfe zur Sonne der Wahrheit zu erheben, der fann mir feine Buftimmung nicht versagen. Diesem allgemeinen Schicffal bes burch bie Gunde arm geworbenen Menschen unterlag auch Morus; in Folge seiner menschlichen Schwachheit und Unvollkommenheit mar er ohne genügende Rechtfertigung in ein amtliches Verhältnik getreten, von welchem nach ben Berbält= nillen ber Zeit und nach ben Gesetzen bes Landes folgerichtiger Beise die Nothwendigkeit sich nicht trennen ließ, unglückliche Nebenmenschen lebendig zu verbrennen um ihres Glauben willen. Wer das recht bebentt aus tiefster Seele und in barmbergiger Befinnung, dem möchte wohl bas Berg brechen um bes taufend: fältigen Elends, unter bem bie Erbe feufzt und ichmachtet; allein es ist nicht zu ändern und der einzige Trost wird wohl zu finden sein in dem Glauben an einen liebevollen und barm= herzigen Gott, in beffen emiger Borficht gemiß ber Schlussel ruht für bas viele Entfetliche, mas er auf unserem bunklen Blaneten guläft.

Jebenfalls hat Morus, indem er für seine Ueberzeugung muthig und ohne Murren in den Tod ging, die vollständigste irs dische Sühne und Buße geleistet für Alles, was bei und nach Uebersnahme seines hohen Amtes mangelhaft von Außen und menschlich schwach von Innen gewesen sein mag; und eben so gewiß ist es, daß ich von der Behandlung dieser schwerzlichen Frage mit dem Bewußtsein scheibe, daß ich nur der Wahrheit dienen wollte.

Bährend eine vielsache Erfahrung zeigt, daß bedeutungse volle Männer zu ihren Lebzeiten oft gröblich verkannt werden, hatte Morus die Genugthuung, von seinen katholischen Zeite genossen in England gewürdigt zu werden in seiner vollen Bebeutung als der standhafteste und zugleich würdigste Kämpe

bes gemeinsamen Glaubens. Namentlich auch bie bobere Beift= lichkeit erkannte des Mannes hoben Werth und nicht minder bas außerordentliche Opfer, welches er burch seinen Gintritt in ben Staatsbienst und burch sein beharrliches Berbleiben in bemfelben gebracht hatte. In einer ber regelmäßigen Berfammlungen ber gefammten englischen Beiftlichkeit murbe beschlossen, ihm bie Summe von 5000 Bfund Sterling - nach heutigem Gelb und Belbeswerth etwas über 200,000 Reichsmark - burch eine Deputation von brei Bischöfen als Anerkennung seiner Berdienste um bie katholische Sache zu verehren. Morus erklärte, bak er feine andere Belohnung annehme, als von ber Sand bes Allmächtigen, und bag er folglich banke, fest ent= schlossen, aus Menschenhanden Richts zu nehmen. Auf bie bringenben Borstellungen, er moge bie Summe nicht für sich. aber boch als fünftigen Unterhalt feiner Familie annehmen, saate er wortlich:

"Lieber möchte ich all' dieß Gelb in die Themse geworfen sehen, als daß Jemand von den Meinigen auch nur einen Pfennig davon bekame. Denn so freundschaftlich und ehren- voll dieses Geschenk mir auch angeboten wird, so schäße ich doch meinen Lebensgenuß so hoch und den von mir gestisteten Nuten so gering, daß ich in der That auch um noch viel mehr Geld die vielen schlassosen Nächte nicht opfern würde, die ich auf meine Bemühungen verwendet habe; und gerne möchte ich wünschen, all' meine Arbeit wäre verloren und alle meine Werke wären verbrannt, nur unter der Bedingung, daß alle Kehereien unterdrückt wären."

Rurg, die brei Bischöfe mußten ihr Gelb wieder mitnehmen und jedem ihrer Priester und Amtsbrüder seine Beisteuer zurudgeben.

Ob nicht auch biese tugenbhafte Handlung bie richtigen Grenzen überschritt — wer mag es entscheiben? Wenigstens nehmen bie großen und kleinen Männer unseres Jahrhunderts, bie ja sämmtlich auf ber "Höhe ber Sittlichkeit" stehen, keinen

Anstand, auf so erlaubte und ehrenvolle Weise, nämlich durch Dotation, Nationalgeschenke u. dergl., für Weib und Kinder zu sorgen, womöglich per omnia saecula saeculorum; auch ist Morus trot seiner auf's Aeußerste getriebenen Uneigen-nützigkeit der Berleumdung selbst in diesem Punkt schon bei seinen Lebzeiten keineswegs entgangen.

Unter den Arriehrern, gegen welche Morus als Lordfangler wegen ihrer öffentlichen und leibenschaftlichen Thätigkeit gang besonders anzukampfen hatte, befanden fich als Männer von Bebeutung namentlich Ennbal, ber Berfaffer einer englischen, nicht nur fehr fehlerhaften, sondern mit gablreichen tegerischen Borreben und Ginleitungen ausgestatteten Bibelübersehung, und beffen Freund Constantine, ber fich mit besonderem Keuereifer bie Berbreitung dieses Wertes angelegen sein ließ. Gin Freund Tynbals, Namens Padington, bot bem bamaligen Bischof von London, Tunftall, bei beffen Unmefenheit in Antwerpen an, er wolle sämmliche Eremplare von Tyndals neuem Testamente ausammenkaufen, bamit ber Bischof fie konne verbrennen laffen. Der mehr als gutmuthige Rirchenfürst ging in die Falle, und Innbal jubelte. Gelb für sein Buch zu erhalten und noch bazu auf ben Bischof bie Gehäffigkeit zu laben, bag er "Gottes Wort perbrenne". Er murbe frei pon feinen Schulben, verbefferte fein Buch so gut er konnte, und überraschte nach wenigen Monaten die Welt mit einer neuen Auflage.

Bischof Tunstall trieb die Naivetät so weit, daß er den Backington zur Rede stellte und sich von ihm folgende Antwort gefallen lassen mußte:

"Ich habe in der That alle Exemplare aufgekauft, die das mals zu haben waren; aber ich sehe wohl, sie haben seither mehrere ausgehen lassen, und es wird wohl nicht besser werden, so lange sie Lettern und Pressen, haben. Das Beste wird wohl sein, Ihr kauft die Druckerei, dann seid Ihr sicher."

Der Bischof entließ ben Spisbuben in Gnaben. Balb nachher lieft Thomas Morus als Rangler ben Con-

stantine wegen Ketzerei verhaften und fragte ihn in dem Berhör, welches er selbst mit dem Gesangenen anstellte, namentslich auch, von wem und woher Tyndal und seine Genossen die nöthige Geldunterstützung bezögen, da sie ja ohne Geld unsmöglich in den Niederlanden leben und nach England herüber so wirksam thätig sein könnten. — "Euch die Wahrheit zu sagen, Milord!" entgegnete der durchtriebene Arrestant, "so unterstützt uns Niemand, als der Herr Bischof von London. Dieser hat uns in unserer Noth geholsen, denn er hat uns viel Geld gegeben sür die Tausende von Exemplaren des neuen Testaments, die verbrannt werden sollten. Das ist unsere einzige Hilse und unser einziger Trost gewesen."

Nicht lange nacher fand ber schlaue Constantine Mittel, aus bem Gefängnisse bes Lord-Kanzlers zu entkommen, was er natürlich ohne Berzug benutte. Morus ließ ben Gesangen-wärter rusen und sagte zu ihm: "Johann, sieh' zu, baß bas Gefängniß besser in Stand gesett wird, damit sich Constantine nicht wider unsern Willen abermals hineinstiehlt." Hiezu bemerkt Morus selbst gelegenheitlich, er habe boch wohl nicht so unversnünstig sein können, es einem Mann zu verübeln ober gegen ihn in Jorn zu gerathen bloß beshalb, weil berselbe seine Lage mög: lichst zu verbessern suchte.

Während Morus in solcher Weise seines richterlichen Amtes waltete, trieben die politischen Berhältnisse des Landes immer rascher einer gewaltsamen Ratastrophe entgegen. Die sogen. Kirchlichen Resormen, welche das vom Hose heimlich ausgehetzte Unterhaus nach und nach beschlossen hatte, und die im Wesentlichen auf Alosteraushebung und Eigenthumsberaubung hinausliesen, sanden zwar Ansangs im Oberhause noch einen männlichen Widerstand an dem jeder Zeit unerschütterlich treuen und muthigen Bischof Fisher von Rochester. Er sagte den Stürmern geradezu, nicht um das Wohl, sondern um die Güter der Kirche sei es ihnen zu thun; er sagte ihnen, daß, wenn man jest nicht entschlossenen Widerstand leiste, in Zu-

kunft jeber Bersuch eines solchen vergeblich, wohl aber alle Banbe bes Gehorsams in Staat und Kirche aufgelöst sein würben; ber Urgrund aber all' bieser revolutionären Bestrebungen und Zuckungen sei kein anberer, als ber Mangel an wahrem, lebenbigem, katholischem Glauben.

So durfte ein Mann wie Fisher sprechen, der selbst ein hohes, heiliges Muster in allen Beziehungen war; allein auch im Oberhause war seine Sprache schon Vielen ein großer Stein des Anstoßes, namentlich den Anhängern der Hofpartei, unter welchen ihm der Ministerpräsident, Herzog von Rorfolk, erwiederte:

"Bon seinen vielen Worten hatte er sich gar manche ersparen können, benn er habe burch bieselben nur einen neuen Beweis für bie alte Wahrheit geliefert, bag bie ausgezeichnetsten Priefter keineswegs bie weisesten Manner seien."

Das mußte Bischof Fisher, More's innigster Freund, von einem Collegen seines Freundes sich gefallen lassen. Zwar entzgegnete er muthig, er habe noch nie einen ausgezeichneten Priester gekannt, der zugleich ein Thor oder Narr gewesen wäre; aber gleichwohl wurde er, der Beleidigte, vor den König gerusen, um auch noch einen Verweis in Empsang zu nehmen.

Um biese Zeit wurden auf Cranmers Rath und Anstiftung bei allen europäischen Universitäten Gutachten über die Ehesscheidungsfrage eingeholt. Schmählich war die Art und Weise, wie diese Gutachten um's Geld gekauft wurden, wie die "Berstreter der freien Wissenschaft" sich bestechen ließen. Das Geld bes Landes, der Schweiß des Bolkes, wurde in ungeheuren Summen vergeudet, um der Leidenschaft eines Tyrannen für eine Dirne zum Sieg zu verhelsen über die Rechte einer unzglücklichen Frau. Ja, Heinrich schwete sich nicht, dem Kaiser Karl V. die Summe von 300,000 Goldkronen anzubieten, wenn er die Rechte seiner königlichen Tante preisgeben wolle. Die Antwort läßt sich benken.

Dieses Bestechungs: System war besonders erfolgreich in

Italien, in viel geringerem Maße bei ben Universitäten Deutsch= lands; auch die Universität Paris trat nach langem Kampf ber ungerechten Sache bes englischen Königs bei.

Die erste Absicht war bahin gegangen, die so erlangten Gutachten mit einander dem Papste vorzulegen; allein die Art, wie sie zu Stande gekommen waren, konnte so wenig beschönigt oder geläugnet werden, daß man von diesem Plane wieder absging. Statt bessen ließ man eine von den Bolksvertretern und von den Mitgliedern des Oberhauses zu unterzeichnende Vorstellung an den Papst aussehaltene, um sich über das von ihm eingehaltene Versahren zu beklagen und die schweren Gesahren auseinanderzusetzen, welchen England durch den Mangel einer unbestrittenen, gesicherten, männlichen Thronsolge ausgesetzt sei.

Clemens VII. antwortete in milber Form, aber mit ganz entschiedenem Inhalt; er untersagte namentlich auf's Strengste jebe Aburtheilung der Ehescheidungsfrage durch irgend einen geistlichen Gerichtshof in England; Heinrich VIII. war auf's Tiefste niedergeschlagen, und noch einmal schien es kurze Zeit, als ob er mit sich selbst im Kampse liege.

Allein ber Bose siegte. Neben Erzbischof Cranmer war um biese Zeit ein noch weit schlimmerer Rathgeber aufgetreten in ber Person bes aus bunkeln Anfängen burch Wolsey's Gunft am Hofe rasch emporgestiegenen, vor keinem Mittel zurückschreckenben königlichen Seheim-Secretärs Thomas Cromwell. Bezgeisterter Anhänger ber neuen Lehre, erbitterter Todseind ber päpstlichen Sewalt, ist er es gewesen, aus bessen Rath und Gespräch Heinrich ben Gedanken und ben festen Entschlußschöpfte, sich selbst als das ausschließliche Haupt ber englischen Kirche zu erklären, jeden Einfluß bes Papstes zu vernichten und jeden Wiberspruch im Blute des Wibersprechenden zu erssticken.

Morus selbst war in früheren Jahren hinsichtlich besienigen Mages papstlicher Autorität, welches neben ber Lanbesgesetzgebung bestehen konne und musse, zweiselhaft und schwankenb gewesen. Um bie Beit, als Ronig Beinrich fein Buch gegen Luther schrieb, hatte More ibn sogar gewarnt, ob er nicht bem papftlichen Stuhle zu weitgebende Befugniffe einräume; benn More war ein begeisterter englischer Patriot, und seine politischen Ansichten neigten weit eber jum Republicanismus, als zur Begunftigung irgend eines "fremben Ginflusses" in seinem Baterlande. Allein im Lauf ber Jahre und burch fortgesetzte Studien hatte er die feste und unerschütterliche Glaubengüberzeugung erlangt von bem göttlichen Ursprung und Charafter ber Rirchenverfassung und von der unbedingten Unzulässigfeit einer Uebertragung ber oberften Rirchengewalt auf bas Saupt eines wenn auch gefrönten Laien, und überhaupt auf irgend ein anderes Haupt, als basjenige bes rechtmäkigen Nachfolgers Betri. Er mar fest überzeugt, bag irgend ein Ungehorsam von Seiten bes englischen Staates ober Bolfes gegen ben papftlichen Stuhl vor Gott gang in bemfelben Lichte erscheine, wie ber Ungehorsam bes Rinbes gegen ben Bater. Gleichwohl mar sein Standpunkt auch jett noch ein febr gemäßigter, indem er jeben Conflict vermieben munichte und von Seiten bes papftlichen Stuhles jebe nur irgend mögliche, bas Befen ber Sache nicht berührende Nachgiebigkeit gern gesehen hatte. Auch in ber Chescheibungsfache mar er gerne bereit, fich ben Bunfchen bes Königs zu fügen, wenn beren Berwirklichung irgendwie möglich mar auf einem bas Bemiffen eines Ratholiten befriedigenben Wege, das heißt durch die rechtmäßige, oberfte kirchliche Autorität.

Unter ben bisher bargestellten Zuständen waren ber Rest bes Jahres 1529 und bas ganze Jahr 1530 bahingegangen. Das Jahr 1531 sollte neue und schwere Verwicklungen bringen.

Durch ein altes englisches Statut war es verboten, ohne königliche Erlaubniß unmittelbare Ernennungen von Rom anzunehmen ober eine geistliche Amtsgewalt im Lanbe auszuüben; wer dagegen handelte, sollte eingekerkert und seines Vermögens verlustig werben. Auf bem Wege königlicher Dispensation

konnte natürlich gegen dieses Gesetz geholfen werden, und dieß geschah denn auch in zahlreichen, ja zahllosen Fällen. Selbst Wolsen hatte, als er zum päpstlichen Legaten ernannt wurde, nicht ermangelt, sich durch eine königliche Erlaubniß nachträglich zur Ausübung seines Amtes ermächtigen zu lassen. Als er gestürzt wurde, klagte man ihn dennoch der Uebertretung dieses unter dem Namen "prasmunire" bekannten Gesetzes an; er überließ, ohne sich zu vertheidigen, Alles der königlichen Entscheidung und Gnade, wurde aber gleichwohl, weil sein Untergang nun einmal beschlossene Sache war, auch wegen dieser angeblichen Gesetzeretzung verurtheilt.

Jest trat König Heinrich VIII. auf einmal mit einer Behauptung auf, die wahrhaft komisch sein würde, wenn die Sache
nicht so überaus traurig wäre. Er sagte nämlich, die gesammte
Geistlichkeit Englands vom ersten dis zum letten Mann habe
die durch richterliches Urtheil für gesetwidrig erklärte Amtsthätigkeit des päpstlichen Legaten Wolsen Jahre lang nicht nur
zugelassen und anerkannt, sondern auf jede Weise thatsächlich
unterstützt und befördert; solglich sei die gesammte Geistlichkeit
des nämlichen Bergehens schuldig, wie der Legat, und habe die
nämlichen Strasen verwirkt, wie er. Die englische Geistlichkeit
wußte damals bereits sehr gut, daß mit diesem Könige nicht zu
spassen war, selbst wenn er das Ungeheuerste behauptete; es
bemächtigte sich ihrer ein allgemeiner Schrecken, und sie traten
in ihrer gesehmäßigen Bersammlung, "Convocation" genannt,
zusammen, um über ihre Lage zu berathen.

Einzelne muthige und entschlossene Männer befanden sich wohl unter ihnen; allein die Mehrzahl hing mit Leib und Seele an Pfründe und Lebensgenuß, sehr Viele waren durchaus vers dorben und unsittlich, Manche der staatlichen Gewalt und ihren Anmaßungen gegenüber feil um jeden Preis. So wurde denn der erniedrigende Beschluß gefaßt, des Königs Berzeihung durch das Anerdieten einer Gelbsumme von hunderttausend Pfund Sterling (jest etwa vier die fünf Millionen Mark) zu erkausen.

König Heinrich, ber natürlich niemals im Ernst baran gebacht hatte, die gesammte englische Geistlichkeit einzusperren und um ihr Brod zu bringen, war hoch erfreut über die elende und knechtische Gesinnung, mit welcher man ihm entgegenkam; unterm 7. Februar 1531 ließ er dem versammelten Elerus ersöffnen, daß er im Wege besonderer Gnade das gemachte Anerbieten annehmen und von weiteren Strafen absehen wolle, jedoch nur unter der ausdrücklichen und unerläßlichen Bedingung, daß der Elerus ihn, den König, anerkenne als "den Beschützer und das einzige oberste Haupt der Kirche von Engeland".

Damit war ben Gewissen ber Revolver auf die Brust gesetzt. Bischof Fisher und Erzbischof Warham erhoben ihre Stimme als getreue Hirten und Wächter ber Wahrheit gegen jedes Zugeständniß auf dem Gebiete des Glaubens und der Kirchenversassung; allein ihre Anstrengungen blieben im Wesentlichen erfolglos; sie erreichten nur die Einrückung des leider nur allzu dehnbaren Zusates: "so weit es nach dem Gesetze Gottes gestattet ist".

Der König gestattete biesen Zusat, nahm bas Gelb und ertheilte im Uebrigen Pardon. Er hatte seinen Hauptzweck erreicht; er wollte sein Bolk an den neuen Titel gewöhnen und badurch auf Größeres vorbereiten; über die Beschränkung durch Gottes Geset machte er sich lustig, wie er zu überhaupt in dieser Zeit seines Lebens sich aus Gottes Geset nichts mehr machte. — Dieser ganzen schmachvollen Verhandlung war Thomas Morus vollständig fremd geblieben; Heinrich ließ sie durch Audley, den Sprecher des Unterhauses, besorgen, eine Ereatur niedrigster Gattung, die gleichwohl bestimmt war, dereinst als Amtsnachsolger eines Morus auszutreten.

Auch ber übrige Theil bes Jahres 1531 verging unter ben seinbseligsten Maßregeln gegen Kirche und Papstthum, welchen gegenüber Elemens VII. eine unerschöpfliche Gedulb an ben Tag legte. Allein ber Hilferuf ber mighandelten Königin

Katharina und bas offene Zusammenleben Heinrichs mit Anna Boleyn mahnte ben heiligen Bater ebenso schmerzlich wie einebringlich, baß einer schließlichen Entscheidung und einem offenen Auftreten gegen Heinrich nicht auszuweichen und nicht zu enterinnen war.

Morus brachte bieses ganze Jahr mit ber bereits geschilberten richterlichen Thätigkeit zu und enthielt sich möglichst jeber Theilnahme an politischen Dingen; seine Stellung im Rabinet, bei hof und beim König hatte bereits ben Charakter eines entsichiebenen Migverhältnisses angenommen.

Dieses Migverhältniß steigerte sich auf's Aeußerste, als zu Anfang bes folgenden Jahres 1532 das Parlament einberufen und Morus vom Könige genöthigt ward, vor demselben öffentlich fraft seines Amtes als Lordfanzler in der Shescheidungssfache aufzutreten. Zuerst jedoch wurden die Annaten abgeschafft, alle Appellationen an den papstlichen Stuhl verboten, die discherigen Besugnisse der geistlichen Convocationen auf's Aeußerste beschränkt und von der königlichen Gewalt abhängig gemacht.

Sobann wurde Morus als Lordfanzler in's Parlament geschickt, um zur Abschwächung bes papstlichen Berbotes einer eigenmächtigen Shescheibung bem Hause ber Gemeinen bie oben erwähnten Gutachten ber Universitäten vorzulegen.

Dieser Schritt war für Morus gewiß ber schwerste seines Lebens, und ein Rigorist mag vielleicht sagen, er hätte benselben um keinen Preis der Welt thun, sondern seine Entlassung nehmen und auf derselben beharren sollen. Das ist nach jetzigem constitutionellem Brauche allerdings leicht gesagt und leicht gethan. Damals war es anders. Eine Amtsniederlegung in die sem Augenblicke hätte More ohne allen Zweisel den Kopf gekostet, und ich sinde es an ihm namentlich schön, daß er, zum Marztyrium stets bereit, dasselbe doch nie mit Eitelkeit gesucht, sondern mit Ruhe und Seelengröße abgewartet hat.

In diesem Falle aber, so bitter und peinlich er war, lag zum Martyrium ein genügender Grund wirklich nicht vor, weil es sich in ber That nur um ein sehr formelles und praktisch gleichgiltiges amtliches Auftreten handelte.

Morus erschien in Begleitung von zwölf geistlichen und ebenso vielen weltlichen Lords im Unterhause und sprach:

"Obgleich die Landesuniversitäten von Oxford und Cambridge genügend gewesen wären, um die streitige Frage zu entsicheiden, so hat Seine Majestät gleichwohl, um jeden Berdacht der Parteilichkeit zu beseitigen, an die französischen, italienischen, ja selbst an die papstlichen Universitäten das Ansuchen um Gutachten gestellt. Dieselben sind gehörig unterzeichnet und versiegelt und sollen jest auf des Königs Besehl dem Hause der Gemeinen vorgelegt werden."

Hierauf zog ein gewisser Sir Brian Puke aus einer Büchse zwölf versiegelte Actenstücke und las sie bem armen Unterhause wörtlich vor. Alsbann wurden über hundert Abhandlungen frember Rechtsgelehrten vorgezeigt, welche sämmtlich die Ehe des Königs mit Katharina für unerlaubt und ungiltig erklärten. Den ganzen Act schloß der Kanzler Morus mit solgenden Worten:

"Nun möget Ihr herren vom Haus ber Gemeinen in Eurer heimath berichten, was Ihr gesehen und gehört habt; bann wird Jebermann erkennen, daß der König diese Angelegenheit nicht, wie manche Ausländer glauben mögen, nach Wilkur ober aus Lust angeregt habe, sondern es ist geschehen zur Ersleichterung Seines Gewissens und zur Sicherung der Thronsolge im Reiche."

Damit zog fich ber Lordfanzler zurud, ohne Zweifel mit bem Fegfeuer einer entsetlichen Demilthigung im Herzen, wenn er auch nur als officielles, von bem Manne Morus leicht untersicheibbares Sprachrohr gebient hatte.

Außer biesem Falle trat Morus noch ein einziges Mal Namens bes Königs im Parlamente auf, um eine Gelbbewillis gung zum Schube ber Lanbesgrenzen gegen bie friegerischen Einfälle ber Schotten zu beantragen.

## VII.

## Privatleben, beginnende Verfolgung.

Der tiefe Wiberwille, mit welchem Morus, Katharina's treuer Anhänger und ber Kirche gehorsamer Sohn, die letzten Maßzregeln ertragen hatte, und die sonnenklare Gewißheit, mit welscher er anderen, noch schlimmeren Dingen entgegensah, ließ ihn alle Bedenken und Sefahren überwinden; noch im Frühjahr 1532 kam er allen Ernstes um seine Entlassung ein. Die Sache war, wie schon gesagt, keineswegs so leicht, als sie aussah; der König wollte ihn für seine Plane benützen, oder durch seinen Jorn zermalmen, und er sah nun, daß es seinem Diener mit dem Abschied voller Ernst war.

Der Weigerung des Monarchen setzte Morus die Berufung auf seine Gesundheit entgegen; er leide an einem Brustübel, das ihm tödtlich zu werden drohe, wenn er nicht von seinen Geschäften enthoben werde. Auch in Briesen an Erasmus klagt er über die gleiche Krankheit. Er wandte sich sogar an den Herzog von Norsolk, um die Gewährung seiner Bitte zu erlangen, und wahrscheinlich hat dieser Herr Ministerpräsident das Gesuch seines Collegen recht gerne unterstützt. Der König gab nach, und am 16. Mai 1532 legte Thomas Morus in Gegenwart des Herzogs von Norsolk nach einer Amtsdauer von etwa 2½ Jahren das große Siegel in die Hände seines Monarchen zurück. Scheidend ertheilte ihm Heinrich das höchste Lob in Worten, aber keinerlei thatsächliche oder greisbare Anserkennung, nicht einmal die geringste Pension.

So war benn endlich ber große, schmerzliche Entschluß nicht nur gesaßt, sonbern auch ausgeführt, welchen Morus gewiß seit geraumer Zeit als nothwendig erkannt, aber um der erschütternben Folgen willen, die ihm unter allen Umftanden nachfolgen mußten, immer und immer wieder hinausgezogen hatte. Immer brückender war ihm in der letzten Zeit die schwere Last seines hohen Amtes geworden, seitdem die persönlichen Sigenschaften und die wahren Absichten seines königlichen Gebieters immer unzweideutiger und unverhüllter an das Tageslicht traten. Er hatte das Schwerzliche erleben müssen, seine edle, wahrhaft männliche Gesinnung zu Winkelzügen und Zweideutigkeiten herzgeben zu sollen; er stand vor sich selbst nicht mehr in der vollen Reinheit seiner früheren bescheidenen, aber so glücklichen Tage da. Er hatte erkannt, daß ein weiteres Berharren auf seinem Posten ihn ganz unmittelbar in den Kampf zwischen seinem Gewissen und seinem König führen müsse, und er sühlte, daß nicht nur das Slück seines Lebens, sondern auch, wie der Bolksmund so schön und wahr es ausspricht, "Ehre und Seligkeit" auf dem Spiel stehe.

Jest war die Last abgeworfen, Thomas Morus war wieberum er selbst; wiederum spielte das alte, schelmische Lächeln um seine Lippen, und einen Augenblick gab er sich der Täuschung hin, jenes glückselige Familienleben wieder beginnen zu können, das er vor fünfzehn Jahren wider seinen Willen in einer bosen Stunde vertauscht hatte gegen das Leben eines Hosund Staatsmannes.

Allein nach kurzem Genusse des wiedergeschenkten Freiheitsgefühles trat das graue Gewölk der Sorgen an dem umdüsterten Lebenshimmel des großen Mannes hervor, und es begann
die herbe Reihe der Prüfungen, in welchen er erst die herrlichsten Eigenschaften eines Menschen und Christen zur Entfaltung
bringen sollte.

Morus war arm, ärmer als da er mit der Bollkraft jusgendlicher Mannesjahre in's öffentliche Leben einzutreten ansfing; er rief Religion und Philosophie zu Hilfe, um ihm und Anderen zu beweisen, daß Armuth kein Unglück sei. Allein Frau Alice brauchte täglich Geld, wenn täglich gespeist werden sollte, und die Tischgesellschaft war ungemein groß; den unserbittlichen Forderungen der Frau standen nur sehr schwache

Hoffnungen und eine ungemein leichte Borfe bes Mannes gegenüber.

Der gute Thomas hatte es offenbar nicht gewagt, mit seiner Gattin zum Voraus über seinen bevorstehenden Sturz als Kanzler zu sprechen; erst nach geschehener Sache machte er ihr die Eröffnung in einer für beibe Theile höchst charakteristischen Weise.

Er war mit seiner Entlassung in ber Tasche eines Abends von London gurudgekommen. Der folgende Tag mar ein Feiertag und Thomas ging mit seiner Frau zur Rirche, wie immer an Sonn: und Reiertagen, menn er zu Saufe mar. Rach ben Sitten jener Zeit hatten ber Lorbkangler und feine Gemahlin ihre bestimmten, abgesonderten und zwar auch unter fich abgesonderten Blate. Benn die beilige Messe zu Ende mar, entfernte sich ber Kangler querft und einer seiner Bedienten trat sobann an ben Blat ber Laby Alice, um ehrerbietigft zu melben, bag "Mylord" bie Rirche verlaffen habe, worauf fobann Frau Alice bas Gleiche that. Am fraglichen Morgen näherte fich Thomas Morus felbst, mit ber Müte in ber Sand, Saltung und Geberde seines eigenen Dieners nachahmend, unter tiefer Berbeugung bem Stuhle feiner Gemahlin und erklarte ihr mit satirischem Lächeln und tomischer Feierlichkeit: "Der Berr Lord-Rangler ift fort." Sie, bie seit Jahren von ber Rühnheit seiner witigen Laune zu erzählen mußte, nahm bie Sache nicht wichtig, sonbern glaubte, es gelte nur einen fatiri: ichen Sieb gegen die Sanswurftiaben ber Bornehmen im Gottes: hause; sie erhob sich, ergriff ben bargebotenen Arm bes Bemable, und ichidte fich frohlich jum Beimmeg an. Erft unterwegs eröffnete ber beginnende Dulber seiner Frau zu ihrem namenlosen Entseten, bag es mit bem Lord-Rangler in ber That und Wahrheit aus und vorüber sei, und daß auch fie aufgehört habe, etwas mehr in ber Welt vorzustellen, als bie rechtmäßige Chefrau des Thomas Morus.

Der Schreden biefer guten Frau war ohne Grenzen; benn

ihrem klaren, praktischen Blick enhüllte sich in einer einzigen Minute eine ganze, schwarze Zukunft von Sorgen und Rummer. Jetzt zeigte sich ja, wie sehr sie Recht gehabt hatte, als sie von Ansang an die Sicherung kommender Jahre und die Bersorgung der Kinder im Auge zu behalten rieth; jetzt lag ihres Mannes unpraktisches Wesen und Treiben in seiner ganzen, angeblichen Haltlosigkeit vor ihren Augen da. Ihrer Gesinnung entsprachen die Worte, mit welchen sie die Mittheilung ihres Gemahls beantwortete, und in dieser nicht sehr angenehmen Unterhaltung kam das von Amt und Würden entlassene Ebepaar zu Hause an.

Morus mußte sich in dieser für ihn gewiß sehr schweren Stunde allerdings nur durch einen ziemlich schlechten Scherz zu helsen. Er tadelte seine Frau, daß sie diesen Morgen ihre Toilette sehr vernachlässigt habe, ein Punkt, an welchem ihm sonst gar nichts gelegen schien. Der Frau Alice hingegen schien gerade diese Frage, trok aller Absehung, noch immer sehr erheblich; sie rief ihre Töchter herbei, und bat sie, ihr nicht zu verschweigen, woran es eigentlich sehle. Als trok aller Bemühung Niemand das geringste Versehen zu entbecken vermochte, brach der unerschütterliche Familienvater endlich in die Worte aus: "Ja, sehet Ihr denn nicht, daß Eurer Mutter Rase schiefsteht?"

Bei biefen Worten floh Mice von bannen.

Nachbem Morus in solcher Beise burch Scherz und Bit seine Familie vorbereitet und in die jett beginnende Sachlage eingeführt hatte, näherte auch er sich dem ganzen Ernst der zu lösenden Fragen. Seine erste Sorge war die für Diener und Gesinde. Er hatte, wir wissen es, dem Luxus seiner Zeit in diesem "Artikel" so wenig als möglich gehuldigt; allein dennoch handelte es sich um eine ziemliche Anzahl von Menschen, die ihm bisher gedient hatten und nun zunächst broblos waren, wenn er sie nicht versorgte. Er rief alle zusammen und setzte ihnen die Sachlage auseinander; er bot ihnen seine angelegents

lichste Bermittelung an, um anderweitige Anstellung zu erhalten. und obgleich Alle unter Thränen erklärten, daß fie lieber ibm unbefoldet, als einem Andern gegen Belohnung bienen wollten, fo ließ boch Morus fich auf ein berartig haltloses Berhältniß nicht ein, sondern es gelang ibm, Allen, bis auf die lette Berfon, paffenbe Stellen zu verschaffen. Die Barte nebst ben acht Bootsleuten, mit welchen er täglich bie Kahrt von Chelfea nach London und zurud zu machen gewohnt mar, ging im Wege bes Geschenks auf seinen unwürdigen Rachfolger im Amte, Lord Aublen, über. Der arme Spakmacher Battenson, bas vertraute Mitglied ber More'ichen Familie, mußte gleichfalls ber Noth biefer neuen Zeit als Opfer fallen; er fand Unftellung in gleicher Eigenschaft bei bem herrn Lord = Mayor, gu beutsch "Oberbürgermeifter" von London. Nachbem Morus biefe nieberen Regionen feines bisherigen ausgebehnten Baushalts mit all' ber Menschenfreundlichkeit und Milbe, bie ibn auszeichnet, geordnet hatte, wendete er fich erft zu feinen Rinbern und Rinbstindern, und vertehrte mit ihnen, gleich als ob er sich bei ihnen Raths erholen wolle. Jest in der That handelte es fich barum, ber ichlimmften Seite ber Sache icharf und fest in's Auge zu bliden; bas unbarmberzige Wort: "Trennung", es mußte ausgesprochen werben. Morus hatte bis jest bie Kamilien seiner Schwiegersöhne und seines Sohnes, wie es scheint, gang auf seine Rechnung bei fich unterhalten; und es Scheint ferner, bak im festen Bertrauen auf bie Stellung, bas Blud und ben Blang bes gefeierten Familienhauptes in biefem gangen Kreise meber bas Ermerben, noch bas Sparen eine befonders hervorragende Rolle spielte.

An biese verwöhnten Lieblinge seines Herzens wendete sich nun Morus mit sanften Worten. Niemand wagte auf die Mittheilungen des verehrten Vaters und Großvaters ein Wort zu erwiedern; duftere Stille herrschte in dem sonst so fröhlichen Kreise.

"Weil Ihr also boch nicht reben wollt," fuhr Morus nach

ber naiven Erzählung seines Schwiegersohns Roper fort. "fo will ich Euch meines Bergens arme Meinung zeigen. Ich habe meine Jugendzeit in Orford, in Rem-Inn und in Lincolns-Inn jugebracht, tam fobann an bes Ronigs Sof und habe fo alle Stufen von der unterften bis jur hochsten burchgemacht; bennoch ift mir jett an jährlicher Einnahme nicht mehr übrig geblieben, als etwa hundert Bfund; wir muffen folglich, wenn wir beisammen bleiben wollen, von jest an gegenseitig beifteuern. Ich rathe übrigens, bei biesem Bersuch nicht alsogleich und urplöhlich zu ber nieberften Stufe gurudgutehren; wir wollen uns nicht auferlegen, so zu leben, wie ich es in Oxford ober in Rem:Inn batte. Wir wollen anfangen mit ber Diat von Lincolns-Inn; vermogen wir bas nicht burchzuführen, fo fteigen wir im folgenben Jahr um eine Stufe herab zu ber Roft von New-Inn, mit welcher gar mancher rechtschaffene Mann fich begnügen muß; überfteigt auch bas unsere Rrafte, bann laffen wir uns ein Sahr nachher auf ben Standpunkt von Orford berab, und im äußersten Falle geben wir Alle miteinander betteln, fingen bas Salve Regina vor ben Baufern, und feten, auf Gott und gute Leute vertrauend, wenigstens biefen unfern Billen burch, baf mir beifammen bleiben."

Es unterliegt gar teinem Zweifel, baß diese, thatsächlich unbestreitbare, Anrebe More's an seine Familie ben schärsten Tabel verdienen würde, wenn sie im Ernst gemeint gewesen wäre: allein so gut kannten die Seinigen ihren Bater schon, um unter seinem Scherz ben tiefsten Schmerz, unter seiner Laune ben bittern Ernst nicht zu verkennen; wenn einzelne moberne Schriftsteller hiezu nicht im Stande waren, so ist dieß eigentlich eine Schande.

Sein tieffühlendes und edles Herz mußte ja den Stachel ber Trennung auf's Schmerzlichste empfinden; sein häusliches Daheim war ihm Alles in Allem gewesen, und namentlich zu bem Zwecke, um all' die Seinigen in ungewöhnlich weitem Sinn des Wortes bei sich zu behalten, hatte er die gewöhn-

lichsten Negeln ber Alugheit und Vorsicht in Vermögensangeslegenheiten außer Acht geset; jett, wo die Stunde der Trennung gekommen war und alle die zärtlich Geliebten in sprachlosen Thränen ihn umstanden, da griff er zu der alten Wasse launigen Humors, um den Herzen, die brechen wollten im Uebermaß der Bein, ihre Spannkrast wiederzugeben zu weiterem Leben und Leiden. Bielleicht hat es von denen, die hier zusammenwirken in Schreiben und Lesen, mehr als Einer im Lause seines Lebens ähnlich gemacht.

Die Seinigen, wie gesagt, verstanden ihn; all' seine Kinder bezogen eigene Wohnungen und ergriffen die geeigneten Erwerbszweige; nur von der Perle seines Herzens, von Margaretha nebst den Jhrigen, vermochte Morus sich auch jetzt noch nicht ganz zu trennen: sie schlugen ihre Wohnung in einem Nachbarhause auf.

Wenn unter biesen Umständen Thomas Morus in seiner Correspondenz mit Erasmus rühmt, "daß er mit ganzer Seele triumphire über die wiedererrungene Freiheit, daß er damit das Ibeal seiner frühesten Kindheit und seiner besten Jugends und Mannes-Jahre erreicht habe, nämlich srei von der harten Knechtsschaft öffentlichen Dienstes einzig sich selbst und seinem Gott zu leben, und daß es ihm endlich durch Gottes Barmherzigkeit und bes Königs Gnade gelungen sei, dieses hohe Ziel zu erreichen"
— so muß ich, als Prosaiker des neunzehnten Jahrhunderts, offen gestehen, daß ich auf diese Redensart nicht sehr viel gebe.

Ein Minister ober Lordkanzler bes sechszehnten Jahrhunderts, ber bei gesundem Leibe seinen eigenen Sturz erlebte, mußte so sprechen, wenn er nicht von allen Seiten geradezu ausgelacht werden wollte; war er nun gar zugleich ein Mann von der hervorragenden classischen Bildung unseres Helden, so hätte er seine ganze literarische Reputation unwiderruflich und unrettbar eingebüßt, wenn er nicht bei der Gelegenheit den ganzen angelernten Apparat des Stoicismus in den schönsten Formen und Sähen losgelegt hätte.

Also diese Dinge gehörten zur Mobe: mas er seinen Rinbern gesagt hatte, bas allein ist die Wahrheit.

Und zu bieser Wahrheit gehört es ferner, daß Morus ansfing, sofort und mit unermüblicher Anstrengung literarisch thätig zu sein. Die schwere Zeit war über England hereinsgebrochen, wo es Gesahr und Unehre, Leiben und Tod bringen konnte, wenn man katholisch und streng kirchlich war. Mit aller Majestät seines heroischen Seistes raffte Morus sich auf aus ben leichteren geistigen Verirrungen seiner Jugendjahre; vergessen war mit einem Male aller heidnische Spuk der Utopia, und einzig nur die fromme, strenggläubige, aufopferungsvolle Vertheidigung der Kirchenlehre war von jeht an der Zielpunkt seines Lebens und Wirkens.

Er selbst spricht sich hierüber mit ber rührenden Raivetät ber Wahrhaftigkeit aus. "Die goldene Mittelstraße des Lebens," sagt er, "ist das Begehrenswertheste aller Dinge. Ich lege größeren Werth auf mein kleines Haus, meine Familie, mein Studirzimmer und meine Bücher, nebst dem Frieden und der Seelenruhe, die aus Alledem entspringt, denn auf alle Paläste und Höhere Früchte ist mein Sinn gerichtet: die Kinder meiner Muße sind es, mit denen ich mich beschäftigen und durch etliche Werke, die nicht abgeschrieben, sondern aus meinem Innersten hervorgegangen sind, für Wissensichaft und Wahrheit wirken will."

Demzufolge wandte sich Morus der Ueberarbeitung und Bollendung mehrerer Berke zu, die er merkwürdiger Beise in der letten Zeit seiner Amtsführung trot aller inneren und äußeren Strapazen begonnen hatte. Sie sind aussichließlich der Bertheidigung der katholischen Lehre gegen die protestantischen Irrthümer, Entstellungen und Berleumdungen jener Zeit gewidmet, und man kann sie weder gerecht, noch billig beurtheilen, wenn man sich nicht vollständig auf den Standpunkt des sechszehnten Jahrhunderts stellt, aus dessen Geift sie hervorgegangen, in dessen herben und schneidigen

Formen sie gehalten sind. Doch auch hievon gibt es rühmliche Ausnahmen in gar vielen Stellen, wo nur der Geist milber, christlicher Liebe, ernsten und unparteiischen Strebens nach der Wahrheit, und beinahe priesterlicher Sorge für das Heil der Seelen waltet.

Hierher gehören mehrere Werke über bie katholische Lehre von ben Sacramenten, namentlich vom heiligsten Altars- sacrament, und ein größeres Buch, "Apologie" betitelt, sowie ein Brief an ben später in ben Flammen gestorbenen Sectiver Frith, ebenfalls über bas Sacrament bes Altars.

Aus bieser Lebensperiode More's stammen auch mehrere verurtheilende Aussprüche des von jeder irdischen Sitelkeit sich immer mehr losschälenden Mannes über seine eigene "Utopia". Unter Anderem äußerte er geradezu, man hätte mit diesem Buche nichts Besseres ansangen können, als es zu verbrennen bis auf das letzte Exemplar. So unrichtig nun diese letztere Behauptung aus gar vielen Gründen ist, so enthält sie doch gewiß einen schwerwiegenden Grund für meine weiter oben entwickelte Aufsassung des Werkes und der in ihm enthaltenen Arrthümer.

Allein bie zuruckgezogene Beschäftigung mit Bissenschaft und Wahrheit hinderte unsern stillen Denker nicht, die Borzgänge des Tages mit Ausmerksamkeit zu verfolgen und mit ahnungsvollem Scharssinn zu beurtheilen. Der Sturm war noch immer nicht ausgebrochen, aber alle Borzeichen kündeten ihn mit zunehmender Gewißheit an. Und daß dieser Sturm an ihm nicht sanst vorübergehen werde, daß fühlte und wußte Morus so sicher, daß er unter Anderem schon jest seine eigene Grabschrift niederschrieb.

Diese Grabschrift ist später wirklich in ber Pfarrkirche von Chelsea angebracht worben und Morus hat sich in einem Brief an Erasmus barüber ausgesprochen, baß es ihm mit berselben keineswegs um ein mußiges Spiel zu thun war, sonbern um bie ernsthafte Feststellung ber geschichtlichen Bahrheit. Das

Epitaph zählt bie michtigsten Ereigniffe feines Lebens in monumentaler Rurge auf, und schlieft mit ber Bitte um bes Lesers Gebet, "auf bag er (b. h. Morus) bie Ankunft bes Tobes nicht mit Furcht und Schreden aufnehmen, sonbern ihm fröhlich entgegenseben moge um ber Liebe Jesu Chrifti willen, burch welche ber Tod aufgehört hat, etwas Anderes zu fein, als das Durchgangsthor ju einem gludlicheren Dafein". Auch finbet fich bier jene berühmte, vielumftrittene Stelle, in welcher Morus als biejenigen Menschenklaffen, benen er ein ftrenger Richter gemefen fei, die "Diebe, Morber und Reber" bezeichnet. In ber Pfarrfirche felbst murbe allerdings gerade für bas Wort "Reter" ein leerer Raum gelaffen ober biefes Wort fpater wieberum ausgetilgt; allein es befteht fein 3meifel barüber, bak es in More's Entwurf ftand, und ich habe ichon weiter oben barauf hingewiesen, bag er mit Recht und mit Bahrhaftigteit also von sich felbst gesprochen bat.

Bahrend Morus auf ber einen Seite fich oft als einen bochft scharffichtigen Beobachter ber bamaligen Buftanbe Englands zeigt, gibt er uns auf ber anbern Seite in feiner ftets machfenben Frommigkeit Beweise einer ftaunenswerthen, mahrhaft findlichen Raivetät. Go erhielt er furt nach feiner Entlassung in seiner ftillen Ginsamteit ben Besuch von Beinrichs Bunftling und Geheim-Secretar Thomas Cromwell. Diefer Mann hatte ben König vollständig burchblickt. Unter bem Vorwande ber mancherlei wirklich bestehenden Migbräuche fam er bem geheimen Buniche bes Monarchen entgegen, ber auf nichts Anderes gerichtet mar, als auf furchtbare Rache an bem Saupte und an. ben Dienern ber Rirche megen bes beharrlichen Wiberstandes gegen bie Befriedigung feines leibenschaftlichen Bunfches. Gelbst mit ber Rirche zerfallen in Folge feiner bofen Triebe und feines schlimmen Bergens, icheute Cromwell fein Mittel, welches gur Befestigung seines Ginfluffes, jur Bernichtung bes bisberigen firchlichen Buftandes bienen tonnte. Und biefem Mann gegenüber, neben welchem er icon langere Beit fein Rangleramt

hatte bekleiben müssen, wagte Morus bei der ermähnten Beranlassung den wirklich wunderbar naiven Rath, "er möge sich
als ein treuer Diener und würdiger Rathgeber des Königs
erweisen, ihn nicht zum Mißbrauch seiner königlichen Gewalt
durch Schmeichelei verleiten und ihm stets nur sagen, was
zu thun seine Pflicht sei, keineswegs aber, was zu thun
er die Macht habe. Denn," fügte Morus in unvorsichtigster
Beise hinzu, "wer vermag den Löwen zu bändigen, der sich
seiner Stärke bewußt ist!" So erzählt Roper, More's Schwiegersohn, und es liegt kein Grund vor, an der Bahrheit seiner
Aussage zu zweiseln.

Ingwischen fchritt Beinrich VIII. mit machsenbem Ungeftum vorwarts in ben beiben großen Fragen bes Tages: ber Scheibung von Ratharina und ber Uebertragung ber höchsten firch= lichen Gewalt in England vom Papfte auf ben Rönig. läft fich vielleicht bezweifeln, ob Bapft Clemens VII. richtig gehandelt hat, indem er die endliche Aburtheilung der Cheicheibungsfrage fo lange hingustog: fein Zweifel aber ift moalich barüber, bag bas haupt ber katholischen Rirche richtig und gerecht geurtheilt hat, und daß ber heilige Bater lieber ben Rampf mit bem englischen Despoten bis auf's Aeukerste aufnahm, ja daß er lieber die ungeheure Berantwortlichkeit bes Berluftes eines ganzen Ronigreichs mit all' feinen Millionen unfterblicher Seelen auf Jahrhunderte binaus fich aufburbete, als daß er im Namen ber Rirche Gottes bas Unrecht zu Recht gestempelt hatte, bas einem ichwergefrantten Beib und in ihrer Berson bem beiligen Sacrament ber Ghe geschehen mar.

Heinrich VIII. war bereits zu weit gegangen, als baß Bögern noch hätte nüten können, und selbst wenn er noch nicht so weit gewesen ware, so war er doch sest und grimmig entschlossen bis auf's Aeußerste. Er hatte die Königin förmlich aus dem Palast verstoßen und ihr einen Aufenthaltsort seiner, nicht ihrer Wahl angewiesen; er hatte im September 1532 Anna Boleyn dur Markgräfin von Pembroke erhoben und am 25. Januar

1533 ließ er sich heimlich mit ihr trauen; Eranmer, der sich zur Weihe dieser Handlung hergegeben hatte, wurde nach dem Tode des altehrwürdigen Warham zum Erzbischof von Canterbury ernannt, und von diesem Augenblick an hatte der König ein jederzeit gefügiges Werkzeug, mittelst dessen er in seinen traurigen und schmachvollen Sheangelegenheiten anfangen konnte, was ihm nur immer beliebte. Denn Cranmer sand keinen Anstand, am nämlichen Tage seiner Investitur dem heiligen Vater in Rom den Sid des Gehorsams zu leisten und "privatim" gegen diesen Sid zu protestiren.

Dieser Mann also nahm im steten Einvernehmen mit Thomas Cromwell die Shescheidungssache in seine Hand.

Buerft machte er bem König in einem heuchlerischen Sirtenschreiben Bormurfe barüber, bag er, jum größten Mergerniffe seiner getreuen Unterthanen, so ungebührlich lange Beit in ber unerlaubten und nichtigen Che mit Ratharing von Aragonien verharre; er erklärte feinen festen Entschluft, bas Aergernif nicht langer fortbauern zu laffen, tofte es nun, mas es wolle. Bu biefem Zwecke forberte er ben Ronig, ben Rlager im Scheidungs-Brocesse, auf, ihn, ben Erzbischof und Brimas von England, jur Fällung eines endgiltigen Urtheils in ber Sache zu ermächtigen. Natürlich mußte Beinrich VIII. einem fo moblbegründeten Begehren Nichts entgegenzuseben: am 20. Mai 1533 murbe ber erzbischöfliche Gerichtshof feierlich eröffnet. Die unalückliche Königin Ratharing mar porgelaben worden: sie hatte biese Bumuthung mit acht koniglicher Burbe und mit spani= ichem Stolze gurudgewiesen, fie murbe als "ungehorfam" mit ihren Ginreben und Bortragen ausgeschloffen, und brei Tage fpater murbe bas erzbischöfliche Endurtheil verfündet. Es lautete babin. bak ihre Ghe mit bem Konia von England von allem Anfang an ungiltig und nichtig gewesen sei. Wiederum einige Tage später murbe bie schon vier Monate vor ber Nichtigkeits= erklärung eingegangene Che mit Unna Bolenn nachträglich als erlaubt und von Unfang an ju Recht bestehend erklärt. Cranmer forberte nunmehr ben König auf, sich biesen Urtheilen mit christlicher Ergebung zu fügen. Heinrich VIII. gehorchte seinem Primas, und zwei Tage nachher wurde Anna Boleyn mit Entsfaltung außerorbentlicher Pracht und Herrlichkeit als Königin von England gekrönt.

Jett erst — zu spät — faßte man die ganze Angelegenheit auch in Rom mit Kraft und Entschlossenheit an: man
hätte ein päpstliches Urtheil als Thatsache hinstellen können,
bevor König Heinrich VIII. im Stande war, seinem leicht zu
betrügenden und durch die beständige Unsicherheit der Thronfolge ernstlich beunruhigten Volke ein Urtheil des ersten englischen Kirchenfürsten vorzuweisen. Indessen that man, was
noch geschehen konnte: es wurde die thatsächliche Trennung der
neuen "Ehe" andesohlen, die Parteien wurden nach Rom vorgeladen, seder Ungehorsam mit Excommunication bedroht, und
schließlich durch päpstliches Endurtheil die Ehe mit Katharina
als erlaubt, gesehmäßig und zu Recht bestehend erklärt, auch
dem Könige andesohlen, sein rechtmäßiges Weib wieder zu sich
zu nehmen.

Allein bas Alles geschah keineswegs mit ber Schnelligkeit, mit welcher ich es hier erzähle; ber heilige Bater brauchte vielsmehr, nachbem Cranmers Unthat und Justizmord verübt war, noch volle zehn Monate bis zu seinem Endurtheil.

In bieser Zwischenzeit hatte Heinrich auch bie zweite, noch wichtigere Frage thatsächlich gelöst: die Trennung Englands von der Gemeinschaft der katholischen Kirche und ihres rechtmäßigen Oberhauptes war durch den König unter Mitwirkung einer sklavischen Bolksvertretung vollzogen worden. Cromwell leitete die Sache.

Buerst warb die bedingte Anerkennung der königlichen Obersgewalt über die Kirche, welche man dem Clerus unter dem Borwand des "praemunire" abgepreßt hatte, in ein Geset umsgewandelt, welches die frühere Beschränkung hinwegließ; sodann wurde die papstliche Bestätigung der königlichen Bischossernens

nungen für abgeschafft erklärt, so baß bie englischen Bischöfe von jett an ihre Amtsgewalt und Gerichtsbarkeit ausschließlich und allein von dem weltlichen Herrscher empfingen und während einer kurzen Parlamentssitzung ohne jeglichen Widerstand die päpsklichen Rechte über die englische Kirche vollständig verznichtet waren.

Mur eine einzige Stimme lieft fich vernehmen zu Bunften ber fatholischen Ginheit; es war bie Stimme bes an Rorper alten und ichmachen, an Beift und Charatter groken und berr= lichen Bischofs John Fisher von Rochester. Wie er früher jur Beit bes "praemunire" in ber Bersammlung bes englischen Clerus bas Wort geführt batte gegen bie er ft en Rumuthungen von Anerkennung einer weltlichen Obergewalt über bas Reich Gottes, so stand er jest allein im Parlamente ba, um mit feiner por Alter und forperlicher Abtobtung gitternden Stimme feierlich Bermahrung einzulegen gegen die Bollendung bes mill= fürlich und gewaltsam begonnenen und durchgeführten Werkes. Allein machtlos verhallte biefe ichmache Stimme im Getummel niedriger Leidenschaften, in der Finsterniß und Nacht des Irrthums, und im Bedrange fflavischer Schmeichler und theils pflichtvergeffener, theils unwissender Bolfsvertreter; es warb feierlich ausgesprochen, baf ber Berr ber Rirche in England einzig und allein ber Rönig fei.

Während dieser ganzen Zeit blieb Thomas Morus still und einsam bei seinen Büchern in Chelsea; gegen ihn persönlich war noch Nichts geschehen, das katholische Dogma selbst und unmittelbar war noch nicht angegriffen, und so konnte er, der ja die Befreiung von allen öffentlichen Geschäften so angelegentlich verlangt hatte, mit bestem Sewissen schweigen und sich auf die Bertheidigung der kirchlichen Lehre beschränken; mehr wäre untlug, sogar ungerechtsertigt gewesen.

Jest aber tamen bie Gibe.

More's burch Ginsamteit, Betrachtung und Ergebung gefteigerter Scharffinn hatte bas herankommen biefer furchtbaren, aber folgerichtigen Nothwendigkeit schon längst geahnt. König Heinrich war sest entschlossen, sowohl die Rechtmäßigkeit und das Thronfolgerecht seiner mit Anna erzeugten Kinder, als auch seine neu angemaßte Stellung in der Kirche gegen jeden Widerspruch und um jeden Preis sicher zu stellen. Es war fraglich, ob dieß gelingen konnte; zweifellos war, daß es nur gelingen konnte, indem man sich auch die Gewissen, nicht nur die Handlungen der Unterthanen dienstbar machte.

Morus felbst murbe bereits, trot feiner außersten Burudgezogenheit, ju Unna's Rronungsfeier eingelaben. Drei Bi= icofe verfügten fich zu ihm nach Chelfea, um ihm bes Ronigs zudringliche und nach allem Vorausgegangenen mahrhaft graufame Einladung zu überbringen; ja, fie brachten ihm - bezeichnend genug für seine Vermögenslage - zwanzig Pfund Sterling, um fich eine fur bie Festlichkeit paffenbe Rleibung anzuschaffen. More lehnte nicht nur bie Ginlabung ab. woburch er Unna's Saf und Erbitterung auf bas Sochste fteigerte, sonbern er war unklug genug, ben Bischöfen zu sagen: "Eure Herrlichkeiten mogen auf ber hut sein; benn es gibt Leute, welche anfänglich Sie bestimmen, ber Krönung beizuwohnen; bemnächst aber werben fie Euch bewegen, biese Beirath von ber Rangel berab zu preisen, und ichlieflich wird man Eure Berrlichkeiten nöthigen, jur Bertheibigung berfelben Bücher ju fchreiben." Es ift leicht begreiflich, bag berartige Aeugerungen gur Renntnig bes Ronias und Anna's famen; auch Morus mußte bieß einsehen; allein er icheint fich ichon bamals für unter allen Umftanden rettungslos verloren gehalten zu haben.

Seinem Schwiegersohn Roper gegenüber sprach er sich gerabezu bahin aus: "Gott verhüte, daß diese Dinge nicht binnen kurzer Zeit mit Eiden bekräftigt werden müssen." Er selbst erzählt uns, wie er um diese Zeit gar manche Rächte schlassos, in Gebet und schwerem Seelenkampse zugebracht habe, um sich vorzubereiten und zu stärken für die herankommende Zeit der Trübsal und härtesten Prüsung. Jest mochte er mit

bitterem Seelenschmerz empfinden, was es heißt, auch für Glück und Leben Anderer verantwortlich zu sein, für die man vielleicht rechtzeitig hätte sorgen können, aber nicht gesorgt hat. Schon sah er im Geiste sich selbst im Gesängniß und auf dem Schaffot, die Seinigen aber der Verfolgung, dem Mangel und Elend preisgegeben. Und doch wäre jeht noch eine Flucht möglich gewesen, wenn er vor Jahren daran gedacht hätte, die Mittel zu diesem und zu andern Zwecken zu ersparen. Doch er überwand jede Schwachheit und immer reiner und glänzender strahlte in seiner hohen Seele die selbstlose, von allen Geschöpfen abgewandte Liebe zu Gott, und die hingebende Ausopferung für die Sache Gottes.

Die ersten Zeichen ber herannahenden Berfolgung gegen Morus bezogen sich indessen nicht auf die großen politischen und kirchlichen Fragen des Tages, sondern sie erhielten Form und Borwand durch nachträgliche Anklagen wegen seiner Amtsführung als Lordianzler von England. Noch vor nicht langer Beit hatte er in einem Briefe an Erasmus mit einer großen Selbstbefriedigung davon gesprochen, daß Niemand es habe wagen können, ihn der verletzen Amtspslicht oder gar der Bestechlichkeit zu beschuldigen, die gerade um jene Zeit in Engsland gang und gäbe war.

Jett änderte sich die Sache: ber gemeine Troß der Mensichen hatte "Lunte gerochen", daß dieser Mann nicht mehr in Gunst stand da, woher Macht, Einfluß, Gelb und Gut strömte; von diesem Augenblicke an sehlte es nicht an Beschwerben, Klagen und Beschuldigungen. Slücklicher Weise zeigten die einzgeleiteten Untersuchungen jeweils More's Amtstreue und Unsbestechlichkeit im schönsten Lichte, während die Anklagen in ihrer ganzen gehässigen Erlogenheit bastanden.

So klagte beispielsweise ein gewisser Parnell, angestiftet burch ben Lord Wiltsbire, Königin Anna's Bater, ber frühere Kanzler habe sich in einem Processe, ben Parnell mit einem gewissen Baughan gehabt und burch Richterspruch verloren habe, burch Baughans Frau mittelst eines silbernen, vergolbeten Potals bestechen lassen. Wiltsbire schämte sich nicht, in der Berhandlung gegen Morus den Vorsit über den geheimen Rath zu führen, und als der edle Angeklagte ruhig zugestand, beträchtliche Zeit nach der fraglichen Urtheilsfällung einen ihm durch Frau Baughan überreichten Potal angenommen zu haben, da sunkelten die Augen des Vorsitzenden vor teuflischer Freude, und er wußte sich so wenig zu beherrschen, daß er seinen Mitzichtern gegenüber in die Worte ausbrach: "Sagte ich es Euch nicht, die Anklage werde sich als wohl begründet erweisen?"

Morus jeboch bat mit ber gleichen unerschütterlichen Ruhe um weiteres Gehör für bie zweite Hälfte ber Geschichte und erzählte: Auf vieles Bitten habe er allerdings ben Pokal ber Dame abgenommen und ihn unverzüglich durch einen seiner Diener mit Wein füllen lassen. Alsdann habe er — wie es Sitte ber Zeit war — auf die Gesundheit der Dame getrunken, und nachdem sie ihm Bescheid gethan, ihr benselben Pokal wieder gegeben, um ihn ihrem Gemahl als Neujahrsgeschenk zu überreichen; sie habe ihn nach einigem Widerstreben angenommen und wieder sortgetragen. Glücklicher Beise waren bei dem Borgang außer Frau Baughan mehrere ganz unparteiische Zeugen zugegen gewesen, die More's Erzählung bestätigten und so bie böse Freude seiner Feinde zu Schanden machten.

Noch zwei andere, furz erzählte Fälle ähnlicher Art.

Eine Wittwe Croker hatte durch More's Urtheilsspruch obgesiegt in einem Rechtsstreite gegen den mächtigen Lord Arundel. Um dem Richter ihre Dankbarkeit zu zeigen, überzeichte sie ihm als Neujahrsgeschenk ein Paar Handschube, in welchen jedoch achtzig Goldstücke — man nannte sie damals nach ihrem Gepräge "Engel" — verborgen waren. Morus nahm die Handschube an und gab der Ueberbringerin das Goldzurück mit den Worten: "Es wäre unhöslich, das Geschenk einer Dame zurückzuweisen; nur die Fütterung kann ich schlechterdings nicht behalten." Dabei blieb es.

Ein gewisser Gresham endlich, ber ebenfalls eine Rechtssache unter More's Leitung gewonnen hatte, schickte ihm zum
neuen Jahre einen schönen golbenen Pokal. Morus schickte ihm
sofort burch ben Ueberbringer einen anderen und zwar einen
zweisellos werthvolleren Pokal als Gegengeschenk.

Als More's Feinbe einsahen, baß er auf bem Gebiete seiner früheren Amtsführung, wie überhaupt auf bem Gebiete ber Moralität, vollständig unangreifbar sei, ba traten sie mit ihren gegen ihn gerichteten Anschlägen den gesährlichen Fragen der Tagespolitik näher.

Sleich nach Eranmers Shescheidungs-Urtheil gegen Königin Katharina war zur Rechtsertigung berselben eine officiöse, fast officielle Broschüre, die vom geheimen Rathe selbst ausging, veröffentlicht worden. Es war eine anonyme, wahrscheinlich gute und gründliche Beantwortung und Widerlegung derselben erschienen, und Morus wurde nun als Bersasser dieser letzteren bezeichnet. Zu einer sörmlichen Anklage kam es zwar nicht, allein Morus sah sich gleichwohl genöthigt, in einem Briese an Thomas Cromwell — b. h. an den König — ausdrücklich und seierlich zu betheuern, daß er nicht nur der Versasser fragslichen Schrift nicht sei, sondern auch niemals nur ein Wort in der Ehescheidungsfrage schreiben werde.

Als auch biefer Bersuch mißlungen war, ba erfolgte ein neuer Angriff, und dießmal leider mit etwas mehr Grund und Erfolg, im Zusammenhange mit der Geschichte ber "heiligen Nonne von Kent", der zu Canterbury wohnhaften Betsschwester und religiösen Schwindlerin Elisabeth Barton.

In Zeiten religiöser Aufregung und kirchlich: politischer Rämpse sehlt es bekanntlich nie an außerorbentlichen Erscheisnungen, Borkommnissen und Personen, welche theils einsach bem Gebiete bes Betruges angehören, theils auf krankhafter Selbsttäuschung beruhen, theils aber auch übernatürlichen, heisligen und göttlichen Ursprungs sind. Die Unterscheidung und bas Urtheil in biesen Fragen steht ber Kirche und ihr allein

zu; da, wo sie nicht in günstigem Sinn gesprochen hat, bleibt der besonnene, vernünstige Mann einsach weg.

Dieser Regel, gegen welche äußerst wenig einzuwenden sein bürfte, hatte Thomas Morus im fraglichen Falle jedenfalls nicht vollständig entsprechend gehandelt, was mit seiner gesteigerten, ascetisch gereizten und dem Trüben, Aengstlichen zusgeneigten Frömmigkeit zusammenhing.

Elisabeth Barton mar ein Landmädchen aus Albington bei Rent, ursprünglich rein und fromm, aber nervenkrank und hnsterischen Bufällen unterworfen, welche bei ber unbezweifelten Tugend und Religiosität ber Kranten von ihrer Umgebung als bie ersten Anzeichen beginnenber Heiligkeit und übernatürlicher Einwirkung aufgefaßt murben. Balb rebete man auch von ihrer Gabe ber Beiffagung, und die Beiftlichkeit, ohnehin von allen Seiten gehett und theils burch Berfolgung, theils burch eigene Gebrechen an ber reinen, von Aberglauben und Tages: leibenschaft freien Ausübung ihres hohen und heiligen Berufes vielfach gehindert, ließ sich nur allzu leicht burch bie aufsteigenben Rebel ber Träumerei täuschen. Das arme Mäbchen murbe Nonne im Rloster zum heiligen Grab von Canterburn, und von dieser Zeit an beschäftigten sich ihre Visionen leider auch mit ben Tagesfragen, über welche ihr jedes Urtheil natürlich fehlen muftte.

Sie verkündete bem König, daß er im Falle der Scheidung innerhalb eines halben Jahres sterben musse. Heinrich war nicht der Mann, sich auf diesem Wege schrecken zu lassen, und die etwaigen Anstister der Nonne haben ihn sehr schlecht gekannt: er heirathete Anna und blieb vorerst am Leben. Die Nonne verkündete auch, daß Katharina's Tochter Maria nach des Königs Ableben den Thron besteigen werde, und es ist sehr leicht einzusehen, daß ihre Prophezeiungen ganz unschuldig daran sind, wenn diese Thatsache späterhin wirklich eingetroffen ist. Begreislicher Weise war der König wüthend, aber er wußte sich Zwang anzuthun und wartete, die der angekündigte Zeite

punkt seines Todes glücklich vorüber war; dann aber brach das Unsewitter los. Dieß geschah um so schonungsloser, als die arme Klosterfrau sich natürlich auch in die resormatorischen oder vielmehr revolutionären Bewegungen innerhalb der englischen Landesstirche eingemischt und gegen alle Beförderer der neuen Lehre bis zum höchsten Kang hinauf in einer Weise Partei genommen und Gottes Gericht über sie herabgerusen hatte, die jedenfalls ihre Ausgabe nicht war.

Das arme, beklagenswerthe Opfer büste nach reumüthigem Geständniß ihre unbewußten und späterhin bewußten Täuschunz gen im April 1534 mit dem Tode; aber Heinrich war mit ihrer Hinrichtung und mit derjenigen ihrer angeblichen Bersführer nicht zufrieden.

Er behnte seine Versolgungsmaßregeln aus auf biejenigen, welche um bas Treiben ber armen Ronne gewußt und es nicht angezeigt hätten; biese sollten angeklagt werben wegen Vershehlung ober Begünstigung bes Hochverraths, und bieser Streich war gerichtet gegen Bischof Fisher und gegen Thomas Morus.

In der That hatte Fisher, der sonst so herrliche Mann, erfüllt von seiner eigenen Reinheit und von der Unmöglichkeit, über Andere Böses zu denken, den Eingebungen der Ronne Glauben geschenkt und ihr sogar gerathen, eine Privataudienz beim Könige zu verlangen. Das war nach Gestalt der Umstände ein verzweiselt naiver Rath.

Sobann war Elisabeth Barton auch in persönliche Beziehungen zu Morus gerathen, und biese bestanden nach seiner an Thomas Cromwell gerichteten, burchaus glaubwürdigen Erzählung in Folgendem:

Schon acht Jahre vorher hatte Morus von ber Nonne gehört; der König selbst hatte ihn um seine Meinung gefragt über die ihm mitgetheilten, damaligen Weissaungen der Kranzten. More's Ansicht ging um jene Zeit dahin, daß die Aeußerungen des ungebildeten Mädchens füglich auf ihrer eigenen Ersindung beruhen könnten; ein Urtheil über wunderbare oder

übernatürliche Einwirkungen auf sie hielt er für unstatthaft. Später habe er gehört, daß sie bei Wolsey und sogar bei dem Könige selbst Zutritt gesunden habe. Ein Pater Risby, der einmal bei Worus übernachtete, theilte ihm unter großen Lodeserhebungen mit, daß die heiligmäßige Nonne angesangen habe, sich mit des Königs Ehescheidung zu beschäftigen. Worus war natürlich gescheidt genug, diese Thorheit entschieden zu misbilligen, und als einige Wonate später ein anderer Pater, Rich, der ebenfalls in aller Leute Angelegenheiten seine Nase zu stecken den Beruf sühlte, abermals bei Worus anklopste, war dieser noch besonnen genug, von der Sache nichts hören zu wollen. Und in der That, es gibt kaum etwas Traurigeres, als einen Wann, zumal einen Staatsmann, der sich zum Werkzeug von dummem Betschwesternklatsch misbrauchen läßt.

Als nun aber Morus eines Tages im Rloster Sion zu Canterbury Besuch machte, ließen ihm die dortigen Patres keine Ruhe; er mußte die persönliche Bekanntschaft der "heiligen Magd von Kent" machen, und der größte Mann Englands, fähig zu jeder größten Leistung und zu jeder höchsten Tugend, unterlag einer äußerst unschuldigen und harmlosen, aber seiner nicht würdigen Kinderei.

Thomas Morus und Elifabeth Barton kamen unter vier Augen zusammen in einer kleinen Kapelle. Er selbst erzählt: "Ich sagte ihr, daß ich nicht aus Neugierbe, sondern um des Ruses ihrer Frömmigkeit willen ihre Bekanntschaft gesucht habe. Ihre Antwort war bescheiben und demuthig. Dieß nahm mich mehr für sie ein, als alle Bunder, die man von ihr erzählte. Ueber des Königs Ehescheidungsangelegenheit wurde kein Wort gesprochen. Schließlich gab ich ihr einen Doppel-Dukaten, bat sie, mich in ihr Gebet einzuschließen, und habe sie seither nicht mehr gesehen, nachdem ich sie damals mit dem Gesühle höchster Achtung verlassen hatte."

Dagegen hat Morus noch einen Brief an bie Nonne geschrieben, und auch biese Urkunde beweist ebenso fehr seine naive Frömmigkeit, wie seine bunkle Ahnung von bem Unheimlichen und Verhängnisvollen, das in der ganzen Geschichte lag. Morus ermahnt nämlich in diesem Briese das Mädchen, sich nicht zu irgend welchen Aeußerungen über politische Angelegenheiten versführen zu lassen: dadurch werde Unheil herbeigeführt und die Religion entheiligt; Gott möge sie bewahren, daß sie mit Niemanden, am allerwenigsten mit hochgestellten Personen, über Dinge rede, welche die Angelegenheiten des Souveräns oder den Zustand des Königreichs betreffen. Sie möge sich beschränken auf das, was ihrem eigenen und dem Seelenheil ihrer Nebenmenschen dienlich sei.

Sie bankte ihm für seine Ermahnung und that bas Gegenstheil bavon.

Trot allebem wurden Fisher und More in der That megen Begünstigung des Hochverraths unter Anklage gestellt, nachdem einmal der Thatbestand des vollendeten Hochverraths in letter Zeit durch eine Parlaments-Acte ausgedehnt worden war auf alle diejenigen, welche "Uebles sprechen über des Königs Heirath mit Königin Anna".

Fisher trat, seinem ganzen Wesen entsprechend, mit einer ruhigen und rücksichtslosen Offenheit auf, die seine Verurtheilung zu einer Gelbbuße von dreihundert Pfund Sterling nach sich zog. Morus, im Bewußtsein seiner Unschuld gegenüber dem Strafgeset, wenn auch nicht seiner Klugheit gegenüber den Rücksichten und Geboten der Politik, verlangte in Gemäßheit der bestehenden Gesee, sich persönlich vor dem Hause der Lords gegen die von diesem ausgegangene Anklage-Acte vertheidigen zu dürfen. Dieser Vorschlag einer öffentlichen Verhandlung war dem König um so mißfälliger, als bei More's großem persönlichem Ansehen davon nur das Schlimmste zu befürchten war.

Es wurde besthalb eine Commission in den Personen des Erzbischofs Cranmer, des Herzogs von Norfolt, des Lordkanzlers Aublen, unter dem Borsit von Thomas Cromwell, aufgestellt, um Morus zu verhören.

Diefes Berhor nahm einen bochft überraschenden Berlauf. aus welchem fich bie gange Sehnsucht bes Ronigs nach einer Buftimmung biefes einzigen Mannes zu feiner neuen Ghe flar erkennen läßt. Die Berren empfingen ben früheren Rangler mit großer Freundlichkeit und luben ihn ein, bei ihnen Blat zu nehmen, mas er jeboch - als Angeschuldigter - ablehnte. Lord Aublen ergriff hierauf bas Wort, nicht etwa, um auf ben Gegenstand ber Beschulbigung - bie Ronne von Rent - über= jugeben, sondern um mit großer Ausführlichkeit ju erörtern. wie große Ongbe und wie reichliches Wohlwollen ber König stets gegen Morus bewiesen habe, und baf Seine Majestät geneigt fei, ihn wieber in ben Staatsbienst zu berufen und zu noch höheren Burben zu erheben. Nur moge er endlich fich nicht langer meigern, ber von bem Barlament, ber hoben Beiftlichkeit und fo vielen Sochschulen Europa's gebilligten Chescheibung auch feiner= feits ausbrudlich feine Buftimmung zu geben.

Morus entgegnete: Die hohe Gunft und die zahlreichen Wohlthaten seines Monarchen erkenne er mit dankbarem Herzen an; was aber die Chescheidungsfrage betreffe, so habe Seine Majestät selbst ihm wiederholt zu versprechen geruht, daß er mit diesem Gegenstand nie mehr beunruhigt werden solle. Er würde es mit Vergnügen aussprechen, wenn er seither einen Grund gefunden hätte, seine frühere Meinung zu ändern; allein dieß sei nicht der Fall.

Auf biese Antwort hin zogen die Herren andere Saiten auf. Sie hätten ihm, so sprachen sie, auf des Königs Besehl zu eröffnen, daß er der undankbarste und treuloseste aller Untersthanen sei; namentlich sei er es, der durch seine arglistigen Schliche und Borspiegelungen den König verleitet habe, ein Buch — jenes gegen Luther — über Bertheidigung der sieben Sacramente und der papstlichen Gewalt in der Kirche zu schreiben, ein Buch, durch welches er dem Papst in seinem jetzigen Kampse gegen den König ein schneidiges Schwert in die Hand gegeben habe.

Das war nun ein Gegenstand, bei welchem Morus ein so gutes Gewissen hatte, wie bei irgend einem andern. In der ganzen Bürde seiner beleidigten Ehre richtete er sich auf und erklärte den Herren:

"Alle biese Drohungen mogen Rinder erschrecken, nicht mich. 3ch bin feft überzeugt, daß Seine Majeftat bas fragliche Buch niemals mir gur Laft legen wirb. Denn es lebt Riemand auf Erben, ber gegen eine folche Beschuldigung mich beffer und gründlicher vertheidigen konnte, als gerade ber Ronig felbft. Er weiß am besten, bag ich bei seinem Werke meber Anstifter noch Rathgeber mar; erst nachdem es vollendet mar, habe ich auf seinen Befehl die Auswahl und Anordnung ber einzelnen Gegenstände beforat. Dabei fand ich über bas Unsehen und bie Vollgemalt bes Papftes fo ftarte Ausbrude, bag ich ben Ronig barauf aufmerksam machte, wie ber Papft eben auch ein Fürst sei, gleich allen übrigen driftlichen Mongrchen. Nun könne es sich so treffen, daß einmal Papst und Ronig in eingelnen Bunkten verschiedener Unficht waren, und bag barob ein Bruch ber Freundschaft zwischen Beiben möglich murbe. Rudficht auf folche Falle beantragte ich, eine gewisse Stelle in bes Königs Buch abzuändern und die papstliche Autorität mit größerer Borficht zu besprechen. Aber ber Ronig wollte nichts bavon wiffen und fagte: "Rein, wir find bem heiligen Stuhle zu Rom so sehr verpflichtet, daß wir ihm unmöglich zu viel Ehre erweisen können.' 3ch erinnerte ben König bamals ferner an unser Geset ,praemunire', durch welches ein guter Theil ber papstlichen Autorität für England aufgehoben fei. Er entgegnete mir: "Ungeachtet aller hinderniffe wollen wir das Unsehen bes heiligen Stuhles auf ben höchsten Grab erheben; benn von biefem beiligen Stuhle haben mir unfere faiserliche Krone erhalten', ein Wort, bas ich nie in meinem Leben gehört hatte, bevor ich es aus bes Ronigs eigenem Munde vernahm. Ich bin fest überzeugt, daß ber König in Ermägung aller biefer Umftanbe mir nie mehr einen Borwurf wegen feines Buches machen wirb."

Nachbem die Commission durch diese Antwort ihrer eigenen Berlogenheit gründlich überführt war, entließ sie den Beschuldigsten mit allen Zeichen größter Unzusriedenheit, ohne daß über die Nonne von Kent auch nur ein Wort verloren wurde.

Froben Bergens und gehobenen Beiftes fuhr Morus mit feinem Schwiegersohn Roper in einem Boot nach Chelfeg qurud. Roper hatte ihn nach London bealeitet und unterweas fein Mögliches gethan, um feinen Schwiegervater zu bestimmen, baf er bie Lords bemuthig und bittmeise angeben moge, seinen Namen aus ber Anklage:Acte zu ftreichen. Als er nun auf ber Rudfahrt bie große Seiterkeit und auffallende Zufriedenheit seines Schwiegervaters bemerkte, hoffte er zuversichtlich, sein Rath fei befolgt worden, magte aber erft zu Saufe beim traulichen Abendspaziergang im Garten eine Anfrage. "Ich hoffe," fagte er zu Morus, "Alles fteht gut; sonft konntet Ihr nicht fo frohlich fein." - "In ber That, Alles fteht gut," entgegnete Morus, "und ich banke Gott bafür." - "Also feib Ihr aus ber Unklage gestrichen?" forschte Roper weiter. - "Bahrhaftig. an die habe ich gar nicht mehr gebacht," lachte Morus. Und als ber tiefbekummerte Schwiegersohn in vorwurfsvolle Rlagen ausbrach, fuhr er ruhig weiter : "Willft Du miffen, mein Sohn, warum ich so fröhlich bin? 3ch habe bem Teufel eine große Nieberlage bereitet; benn ich bin mit biesen Berren so weit gegangen, bag ich ohne große Schanbe nicht mehr gurudgeben Wir seben: ber eble Mann tampfte noch mit Kleisch und Blut, aber immer naher und strahlender winkte vom Sim= mel berab bie Rrone bes Martyriums.

Auf erstatteten — wahrscheinlich nicht sehr getreuen — Bericht über More's Verhör war König Heinrich heftig erzürnt
und erklärte geradezu, sein Name musse in der Anklage-Acte
stehen bleiben. Allein die Mitglieder der Commission hatten
ein Haar in der Sache gefunden; es wollte ihnen bedünken,
daß Morus, wenn er zur Hauptverhandlung vor has Oberhaus
gestellt werde, der Freisprechung sicher, und daß es solglich besser

seine schmähliche Nieberlage zu bereiten. Um das Maß ihrer Rieberträchtigkeit voll zu machen, beuteten sie darauf hin, es werde sich mit der Zeit schon Gelegenheit sinden, dem könig-lichen Willen in Bezug auf Morus besser zu dienen. Schließelich gab der König nach, und zwar höchst wahrscheinlich auf Grund eines Briefes, den Morus an Thomas Cromwell gerichtet und in demselben seinen ganzen harmlosen Verkehr mit Elisabeth Barton, so wie wir ihn oben erzählt haben, aussührelich und wahrheitsgemäß dargestellt hatte.

Daß Morus biesen Brief schrieb, rechne ich ihm zu hohem Lobe an; benn hier hanbelte es sich keineswegs um Bewahrung von Ehre und Sewissen, und nachdem die Commission im Eiser für andere Dinge den Segenstand ihrer Ausgabe gänzlich verzessen hatte, stand es dem Beschuldigten sehr wohl an, sich schriftlich zu vertheidigen. Auch scheint es, daß bei Thomas Eromwell noch am ersten ein Rest menschlichen Wohlwollens gegen den edlen und ehrwürdigen Mann übrig geblieben war. Kurz, die königliche Genehmigung zur Streichung des Namens Morus aus dem Entwurf der Anklage-Acte wurde ertheilt, und damit war für den Augenblick jede Gesahr beseitigt.

Cromwell selbst theilte bem getreuen Roper bie ersolgte günstige Erledigung ber Sache mit, indem er ihn zugleich aufsorberte, es seinem Schwiegervater zu melben. Roper mußte jenen Tag in London bleiben und schickte deßhalb seinen Diener mit der Freudenbotschaft nach Chelsea. Margaretha eilte freudestrahlend in die Arme ihres Baters, ihm die beglückende Nachsricht mitzutheilen; allein er empfing sie mit kühler Ruhe und mit den Worten: "Wahrlich, wahrlich, aufgeschoben ist nicht aufgehoben."

Ginen ober zwei Tage später erhielt Morus ben Besuch bes Herzogs von Norfolt. Auch bei biesem scheint noch eine Spur von Erinnerung an bas frühere gemeinsame Berhältniß beftanben zu haben: wenigstens benutte er bie Gelegenheit, um

173

Morus in seinem Sinn und nach seiner Weise zu warnen. "Bei der Messe!" sagte er, "Herr More, es ist ein gesährlich Ding, gegen Herrscher anzukämpsen. Möchte ich doch durch meinen Freundesrath Euch bestimmen können, des Königs Willen Euch zu fügen; denket daran, des Königs Jorn bringt Toh."

"Ist das Alles, mein Lord?" erwiederte Morus; "in diesem Falle dürfte der Unterschied zwischen mir und Guch nur darin bestehen, daß ich heute sterben muß, Ihr morgen."

Auch bieß war eine unnöthig herbe Antwort; allein auch aus ihr erkennt man, wie klar und bestimmt Morus erkannt hatte, welches Schwert über seinem Haupte hing.

Inzwischen rudte die Berwirklichung feiner ahnungsvollen Worte: "bag biese Dinge mit Giben befräftigt werden muffen". rasch und zweifellos immer näher. Um bie Rechtmäßigkeit ber Ehe mit Anna und bas Thronfolgerecht ber Rinder aus biefer Che nach bem Gefete bes Lanbes über allen Zweifel zu erheben, ließ König Beinrich am 20. Marg 1534 bem Oberhaus bie fogen. Succeffions : Acte vorlegen, die binnen menigen Tagen ihren geschäftlichen Bang burch bie beiben Baufer bes Barlamentes zurudlegte. Durch fie murbe bestimmt, bag bes Rönigs Che mit Ratharina von Aragonien trot ber papstlichen Dispensation nach göttlichem und menschlichem Recht nichtig sei, daß mit Ausschluß von Ratharinens Tochter Maria die Nachkommenschaft ber Königin Unna thronfolgeberechtigt sei, baß die Strafe bes hochverraths verschulbet habe, wer immer burch Schriften, Bucher ober Sandlungen gegen biefes Gefet wirte, und endlich, bag alle Unterthanen bes Ronigs ben gangen Inhalt biefes Gefetes zu beschwören haben, wibrigenfalls fie fich ber Begunftigung bes Sochverrathe ichuldig machen, und die auf bieses Vergeben gesetlich gebrohte Strafe - Bermogensverluft und Ginfperrung auf unbestimmte Beit - verwirft haben.

Man sieht, bieses Geset machte furchtbaren Ernft mit ber

Sache, und war gang vorzugsweise berechnet, um solche Männer, wie Bischof Fisher und More, entweber moralisch zu beugen und zu brechen, ober irbisch zu vernichten.

In ber That wurde das ganze Drama ohne allen Berzug in Scene gesett. Schon am 30. März leisteten Erzbischof Cranmer, Kanzler Aubley und die Herzoge von Rorfolt und Suffolt in des Königs eigener Gegenwart den Successionseid, worauf Heinrich eben diese Männer zu Commissarien ernannte, um den gleichen Schwur in seinem Namen allen Unterthanen abzunehmen. Auch die beiden Häuser des Parlamentes schworen, bevor sie auseinandergingen.

Morus wußte nun, was er zu erwarten hatte. Das Schictfal, auf welches er in so vielen schlaflosen Nächten mit bangem Herzen und in schwerem Kampf sich vorbereitet hatte, es stand nunmehr in greifbarer Gestalt vor ihm.

Schon bevor die Reihe an ihn kam, suchte er die Seinigen so gut und so zart wie möglich vorzubereiten auf das, was unmöglich ausbleiben konnte. Unter Anderem ließ er einen seiner früheren Gerichtsdiener, der ihm noch ergeben war, unter dem Borwand eines Scherzes um die Zeit des Mittageessens plöhlich an seine Hausthüre klopfen und mit lauter Stimme eine angebliche Borladung vor die Commissäre außerichten.

Als seine geliebte Margaretha eines Tages in London gewesen war, fragte der Bater sie bei ihrer Rücksehr nach Haus, wie es draußen in der Welt zugehe und was man namentlich von der neuen Königin höre. "Wahrhaftig, Vater," antwortete sie, "niemals war es lustiger auf der Welt; besonders am Hose nichts als Tanz und Spiel und Lustbarkeit." Darauf entzgegnete Morus: "Ach, Gretchen, steht es so mit ihr? Mich jammert es, daran zu benken, in welches Elend diese arme Seele kommen wird: spielend und tanzend wird sie unsere Köpfe, gleich Bällen, davonjagen, aber es wird nicht lange dauern, bis ihr eigenes Haupt den gleichen Reigen tanzt."

Benige Jahre noch, und More's prophetische Worte waren in ihrem gangen Inhalt in Erfüllung gegangen.

Die königlichen Commissare begannen nunmehr ihr Werk zunächst in ber Hauptstadt und in beren unmittelbarer Umsgebung. Begreiflicher Weise hatte man nie im Ernste baran gebacht, allen Engländern einzeln ben Successonseib abzunehmen, sondern bie Sache war bestimmt für zwei Menschenklassen, nämlich für die Einflugreichen und für die Verbächtigen.

Demgemäß erhielt die gesammte Geiftlichkeit von London ben Besehl, vor den Commissarien behuss der Eidesleistung in Lambeth zu erscheinen; von der gesammten Laienwelt der Resisdenz dagegen wurde zunächst einzig und allein Thomas Morus zu gleichem Zwecke und auf den gleichen Tag vorgeladen; es war nur wenige Tage nach der Hinrichtung der armen Elisabeth Barton.

## VIII.

## Proces und hinrichtung.

Auf ben 13. April 1534 hatte ber unglückverheißenbe, in bitterem Scherz und Schmerz zum Voraus angekündigte Gerichtsbote die Ladung zugestellt. Morus hatte ihn mit solcher Ruhe und Heiterkeit empfangen, als ob es sich um die Einsladung zu einem Freudenmahle handle: und in gleicher Stimmung und Fassung ging er am frühen Morgen des schicksalreichen Tages zur Kirche, beichtete, communicirte, hörte die heilige Messe, und bereitete sich so, wie zu jedem wichtigen Geschäfte, auf die letzte Reise vor, die er von Chelsea nach London machen sollte; dennoch vermochte sein unter aller mühevoll durchgearzbeiteten Ruhe so weiches und milbes Herz den gewöhnlichen Abschied von seinen Lieben nicht zu ertragen. Während sonst bei jeder Fahrt nach der Hauptstadt Frau, Kinder und Schwiegerzsöhne in fröhlichem Gedränge, selbst nachdem die Zeiten der Dürstigkeit herangekommen waren, das hochverehrte Familiens

haupt bis zum Themsestrand, ja bis zum Ginsteigen in's Boot au begleiten pflegten, wo er jeweils noch Alle ber Reihe nach füßte und ihnen Lebewohl fagte: ließ er heute Riemand außer bem getreuen Roper über bas fleine Thurchen hinausgeben. welches feinen Garten nach außen abschloft. Er felbst zog bie Thure zu und gestattete nicht einmal seiner lieben Margaretha irgend einen Borzug. Er manbte fich nicht mehr nach ben geliebten Berlaffenen um; er mar nicht im Stanbe, Tuch ober Sand nach ihnen zu ichmenten: ichweren Bergens und thranenfeuchten Angesichts flieg er mit Roper schweigend in sein Boot. Es war fein letter Abschied von ber vielgeliebten, burch ihn felbst gegründeten, einst so gluckfeligen Beimath, und Niemand wußte bieß beffer, als er felbft! Denn ach! er tannte ja bis in Bergen und Nieren bie Menschen, zu welchen er gelaben war, und welche ihn nicht wurden gelaben haben, wenn fie nicht fest entschlossen gemesen maren, ihn zu verberben. Denn biese Leute ihrerseits muften eben so genau, bak für Thomas Morus nur in bem Abschieb und in bem Leiben ber Seinigen ein Uebel lag, bag' er aber für feine Berfon Gefangenichaft und blutigen Tob für Nichts achtete, wo es fich um Religion, Bflicht= erfüllung und Ehre handelte.

Ich habe mich im Laufe meiner bisherigen Erzählung mehr als einmal genöthigt gesehen, von ber herkommlichen Darstellung ber Dinge abzuweichen und meinen Helben strenger zu beurtheilen, als bieß zu geschehen pflegt.

Bon jett an werbe ich in diese Lage nicht mehr kommen. Denn More's lette Prüfungs- und Leibenszeit zeigt ihn uns in einem fast überirdischen Lichte, vor welchem jede Kritik versstummt und entweicht, um der liebenden Bewunderung das Feld zu räumen und das Wort zu geben.

Ich weiß in ber That mit meiner schwachen Kraft über biese lette Lebensepoche unseres Morus keine so schönen Worte zu sagen, wie er sie verbiente. Allein mir fallen die Worte bes Literarhistorikers v. Schach ein, jene meisterhaften Worte,

bie er zu seiner höchsten Shre in seiner Besprechung bes spanisichen, religiösen Dramas über ben christlichen Helbenmartyrer überhaupt gesprochen hat. Es sei mir gestattet, ausnahms=weise einmal mit fremben Zungen zu sprechen.

"Nicht freventlich sucht ber Belb ben Tob: nein, von ben lautersten Beweggrunden getrieben geht er ihm entgegen; nicht unempfindlich, nein! hoffend und fürchtend, aber im Bergen bie allmächtige Liebe und bas nicht mankenbe Bertrauen auf bie waltende Gottheit, fo schreiten sie durch das Gemühl der raftlog fampfenden Menschheit über bie Leichenhügel und Schlachtfelber ber Erbe; schwer und dufter hangen bie Wetterwolfen berab, und nicht ohne Rampf ringt fich bas Zeitliche von bem Ewigen los. Aber ber Glaube gieht ben Belben voran mit ber leuch= tenben Kackel: ftark burch die Gotteskraft ber Religion, leert er ben bittern Relch ohne Murren; emporgehoben burch bas Gefühl ber Einigkeit mit bem Emigen, fieht er bie Leiben und Freuden ber Erbe wie bleiche Schattenbilber unter fich gerftäuben. ben ftets mächtiger bereinfallenben Strahlen bes Göttlichen bricht die Sterblichkeit bes helben zusammen, und glorreich. auf bem haupte ben Rrang von weißen Rosen, gieht er ein in das Triumphthor des Todes, burch dessen offene Pforte die Seligen ihm bie Siegespalme entgegenreichen."

Das ist in ber That rein und vollständig die innere Geschichte von Morus' letten Leidenstagen, beren äußere Ereignisse so turz und klar als möglich darzustellen nunmehr meine Aufgabe ist.

Bährend ber Fahrt nach London saß Morus längere Zeit in kummervollem Schweigen brütend da. Roch tobte vielleicht in seinem Herzen ein letter, schwerer Kampf; noch einmal fragte vielleicht die irdische Ratur und die heiße Liebe zu seiner Familie dringend und mit empörten Herzschlägen bei ihm an, ob sich denn wirklich bei ihm allein kein Ausweg sinden lasse, wo die sämmtlichen Bewohner eines ganzen Königreichs theils mit süßer, theils mit saurer Miene ihre

Unterwerfung anzubieten, ihren Ausweg und Frieden finden zu wollen schienen.

Auf einmal fühlte ber getreue, in sein eigenes Elend verssunkene Roper sich am Ohre gezupft und mit liebenswürdiger Vertraulichkeit und vollständig wieder gewonnener Heiterkeit slüsterte ihm ber verehrte Schwiegervater zu: "Sohn Roper, ich danke meinem Gott, das Feld ist gewonnen." Sohn Roper gehörte nicht zu den besonders schnell Begreisenden; er wußte wahrscheinlich nicht sehr genau, was er sagte mit den erwiedernden Worten: "Herr Vater, darüber bin ich sehr erfreut." Erst später begriff er, daß Morus ihm den Augenblick bezeichnet hatte, in welchem er mit Gottes Hisse und Gnade siegreich hervorgegangen war aus dem letzten Kampfe der Versuchung.

Sie tamen nach Lambeth und Morus erschien vor ber tonialichen Commission. Außer Cranmer und Crommell. sowie Aublen, war noch Bofton, ber Abt von Westminfter, jugegen. More murbe aufgeforbert, ben ihm bekannten Gib gu leiften; er bat um nochmalige Einsicht nicht nur ber Eibesformel, sonbern ber gangen Successions-Acte. Nach forgfältiger Durchlefung biefer Actenstücke erklärte er fich bereit, ben die Thronfolge betreffenden Theil zu beschwören, weil bieß ein weltlicher, ber Buftändigkeit bes Parlaments anheimfallenber und bekhalb bas religible Gewissen eines Chriften nicht berührenber Gegenstand fei. Auch fügte er bei, daß es ihm nie einfallen werbe, diefes Befet, ober bie Urheber besselben, ober ben Gib an fich, ober biejenigen, welche ihn schwören, einem Tabel ober einer boswilligen Besprechung ju unterwerfen. Dagegen tonne er für feine Berfon ben gangen Gib unmöglich leiften; es mare bieg gegen fein Gemiffen.

Man sieht hieraus, baß Morus auch jest noch vollständig bereit war, um jeden sittlich möglichen Preis den Kampf auf Leben und Lod zu vermeiden; nicht mit Eitelkeit strebte er nach dem Martyrium. Aber daß der heilige Stuhl von einem Ehehinderniß aus Schwägerschaft nicht dispensiren dürse, und daß Heinrichs Ehe mit Katharina von Anfang an ungiltig gewesen fei, bas tonnte er freilich nicht beschwören, weil Beibes nach seiner tiefften Ueberzeugung erlogen gewesen mare.

Der Lordfanzler sprach ihm zunächst sein tieses Bebauern über diese Eidesverweigerung — den allerersten Fall dieser Art — aus, bereitete ihn auf des Königs höchste Ungnade vor, und hieß ihn dann abtreten und sich im Garten ergehen, während inzwischen Anderen der Eid abgenommen werde. Mit tiesem Seelenschmerz sah Morus in allen Räumen des Hauses ein Gedränge von Bischösen und anderen Geistlichen, welche sich lächelnd und fröhlich beeilten, ihres Eides los zu werden. Die Hielt ihn vom Garten ab — er hatte sie nie ertragen können, — er wartete also in einem kühlen Nebenzimmer, bis Alle erledigt waren und er wieder gerusen ward.

Zwei Männer außer ihm selbst hatten jedoch am gleichen Tage ben Eib verweigert: ein gewisser Dr. Wilson, früher Beichtvater bes Königs, und More's Freund, Bisch of Fisher; er erhielt auf seine Bitte fünf Tage Bedenkzeit, gab jedoch bann bie gleiche Erklärung ab, wie More. Wilson dagegen ward sosort in ben Tower, das Staatsgefängniß für politische Bersbrecher, abgeführt.

Als Morus wieber eintrat, zeigte man ihm die lange Liste berjenigen, welche in der Zwischenzeit den Eid abgelegt hatten. Er antwortete wie zuvor. Man bedrohte ihn abermals mit des Königs höchstem Zorn und warf ihm seinen hartnäckigen Starrsinn vor, für welchen er nicht einmal Gründe anzugeben vermöge. Er bemerkte, daß er sehr gerne bereit sei, dieß zu thun, sobald man ihm des Königs Zusicherung ertheilen könne, daß eben diese Gründe nicht als eine neue Beleidigung aufzgesaft werden sollen. Auch werde er den Eid leisten, sobald es Jemanden gelinge, sein Gewissen vollständig zu beruhigen. Da man aber die begehrte Zusicherung nicht geben konnte, so bemerkte Morus, solgeweise sei es auch kein Eigensinn, wenn er die Gründe für sich behalte.

Erzbischof Cranmer suchte ben Belben baburch ju erschüttern,

baß er bemerkte: "Da Morus ausbrücklich erklärt habe, er table Niemand von benen, welche ben Eid leisten, so scheine es, als ob er nicht fest überzeugt bavon sei, baß in ber Leistung ein Unrecht ober eine Sünde liege. In einem solchen Zweiselsfalle sei es bas Richtige, die zweifellose Psticht bes Gehorsams gegen die gottgesette Obrigkeit zu erfüllen".

Auch diese Sophistik des Prälaten war nicht im Stande, den braven Mann zu erschüttern. Er entgegnete mit Ehrsfurcht, aber mit Entschlossenheit, dieses sei einer von denjenigen Fällen, in welchen das Sewissen den Gehorsam gegen die Obrigkeit verdiete. Die Hinweisung auf die Parlaments-Autorität lehnte er ab durch die Behauptung, daß auf seiner Seite noch eine weit erhabenere Versammlung stehe, nämlich die gesammte katholische Christenheit, so daß er gar nicht genöthigt sei, sein Sewissen in Einklang zu bringen mit dem Parlament eines einzelnen Reiches.

Thomas Cromwell sagte hierauf, er möchte lieber seinen einzigen Sohn tobt wissen, als biese Eidesverweigerung von Morus erleben. Dieser entgegnete:

"Welches Schicksal mir auch beschieben sein mag, ich kann Nichts baran ändern ohne Gesahr für meine Seele. Ich habe mich erboten, die Thronsolge zu beschwören; mehr kann ich nicht, ohne meineidig zu sein. Ich lasse Jedem sein Gewissen, aber es wäre wohl billig, wenn man auch das meinige uns gekränkt lassen wollte."

Da alle Vorstellungen vergebens waren, so wählte man zuerst die milbeste Form der Freiheitsberaubung — Hausarrest bei dem Abt von Westminster.

Der König und sein Ministerium waren in peinlicher Berslegenheit: More und Fisher standen im höchsten Ansehen beim Bolke; was diese beiden Männer nicht billigten, das galt in der öffentlichen Meinung für Unrecht; ohne ihre Zustimmung oder Bernichtung war Alles, was Heinrich bisher gethan hatte, umsonst gethan. Selbst Cranmer rieth, milbe Saiten auf-

zuziehen und ben angebotenen theilweisen Gib anzunehmen, burch welchen die Thronfolge sicher gestellt werde; das Volkwerde nur darauf achten, daß die Beiden geschworen hätten, und sich nicht auf juristische Unterscheidungen einlassen. Auch der König soll nach einer — wiewohl unverbürgten — Witztheilung einige Zeit geschwankt haben: allein Königin Anna bot ihren Einsluß mit allen Kräften auf, und ihr traten die übrigen Mitglieder des Cabinets, Cromwell an der Spitze, bei. Es ward beschlossen, dem Gesetze seinen vollen Lauf zu lassen. Folgerichtig war dieß.

Nachdem Morus vier Tage in der Westminsterabtei zusgebracht hatte, wurde ihm eröffnet, daß er als Staatsgesangener nach dem Tower zu wandern habe; bald folgte ihm der edle Fisher nach.

Auf ber Fahrt nach bem Tower bemerkte ber ihn begleitende Beamte, daß er eine goldene Kette, wahrscheinlich das Zeichen seiner ihm nicht ausdrücklich abgenommenen Würde als früherer geheimer Kath, um ben Hals trug, und erklärte sich bereit, dieselbe seiner Familie zu übersenden. Allein Morus wollte davon nichts wissen. "Meine Feinde," sagte er, "haben mich auf ossenem Felde gefangen; ich bin's zufrieden, daß sie Etwas für ihre Mühe haben sollen." Er wußte wohl, daß von dieser Stunde an sein persönliches Eigenthum gleich unsicher und versallen war, in Chelsea wie im Tower. Es hatte in der That schon eine Haussuchung und Vermögensbeschlagnahme in seiner traulichen Heimath stattgesunden, als er den Tower betrat.

Gleich bei ber Landung verlangte der Pförtner, fraft eines uralten "Gewohnheitsrechtes", von dem Gefangenen als Einstrittsbeute sein "oberes Kleidungsstück". Thomas Morus konnte sich nicht enthalten, diesen rohen Gebrauch alter Sitte zu vershöhnen; er gab dem Pförtner seine Mütze mit den Worten: "Her ist mein oberstes Kleidungsstück; ich bedaure nur, daß es nicht besser ist." Allein der Pförtner ließ sich so nicht ab-

finden. "Rein, nein," fagte er in grobem Tone, "ben Ueberrod muß ich haben." Morus legte ihn schweigend ab.

Man hatte ihm — eine fast unerhörte Auszeichnung — bie Erlaubniß ertheilt, einen eigenen Diener im Gefängniß bei sich zu behalten, und er hatte einen gewissen John Wood gewählt, ber früher bei ihm in Chelsea gedient hatte, einen einsachen Landmann, der weder lesen noch schreiben konnte. Er wurde besonders darauf beeidigt, dem Besehlshaber des Tower Anzeige zu erstatten, sobald er irgend etwas sehe oder höre, was gegen des Königs Dienst, Recht oder Interesse seich

Der Befehlshaber selbst behandelte seinen neuen Gesangenen zunächst mit unverkennbarer Achtung und Zuvorkommenheit. More empfand dieß mit Dankbarkeit, und vergalt es, da er sonst nichts mehr hatte, durch einen Wis.

"Mein Herr," sagte er zu bem Besehlshaber mit bem unserschütterlich tomischen Ernste seigenthümlichen Humors, "ich werbe mich gewiß nie beklagen über Kost, Wohnung und sonstige Behandlung; aber bas will ich Ihnen sagen, sobalb ich biese meine Zusage breche, ober Ihnen sonst irgendwie lästig falle, wersen Sie mich nur ganz ungenirt zum Hause hinaus."

So war benn nun biefes hoffnungsreiche, glänzenbe, mährenb einer Reihe von Jahren mit herrlichem Erfolg für bas Wohl seiner Familie und seiner Nebenmenschen verwendete Leben angekommen in seiner letten, bunklen Wohnung, die es nicht mehr verlassen sollte, außer, um vollends in den Tod zu gehen.

Bährend bes ersten Monats seiner Gesangenschaft burfte Morus keinen Besuch empfangen. Die Leiden seiner Familie mährend dieser Zeit lassen sich leichter benken, als schilbern. Endlich fand Margaretha ein Mittel, welches ihr Zutritt zu dem heißgeliebten Bater verschaffte. Sie richtete nämlich einen Brief an ihn, der nothwendiger Weise in die Hand des Commandanten und durch diesen in die Hande der Regierung geslangen mußte, und in welchem sie ihren Bater stehentlich bat, um der Seinigen willen sich zu unterwerfen. More's besonders

inniges Verhältniß zu biesem seinem Lieblingskinde war allgemein bekannt, und Thomas Cronwell schöpfte die Hoffnung, auf diesem zärtlichen Bege den Widerstand seines Gesangenen zu brechen. Er ließ den Brief an ihn abgeben und gewährte der Tochter freien Zutritt zum Bater.

Mus der und erhaltenen Correspondeng amischen Beiden ift fein ficherer Schluft zu ziehen, ob Margaretha Roper in biefer grausamen Brufung ihres Bergens nicht wenigstens vorüber= gebend in vollem Ernfte empfand, mas fie aus weiblicher Lift an ihren geliebten Bater geschrieben hatte. Ich, ein entschloffener Freund alles rein Menschlichen, hoffe und muniche, bak fie ben grausamen Beroismus ber Abtöbtung gegen marme Rinbesliebe nicht gehabt habe. Morus felbst scheint ähnlich über seine Tochter gedacht zu haben, wie ich: benn er schrieb ihr und er burfte fo fchreiben -- nach Empfang bes ermähnten Briefes Folgendes: "Gott fegne bich, mein Rind! Bare ich nicht feit langer Beit auf einem guten und feften Standpunkt, so hatte mich bein Brief mehr niebergeschmettert, als alles Andere; nichts hat mich so tief berührt und so schwer gebruckt. als, bag bu, Liebling meiner Seele, in folch heftigem Jammer bich abarbeiten folltest, um mich zu einer Sache zu überreben. in welcher ich dir schon so oft genque Auskunft gegeben babe. wie und auf welche Weise zu handeln ich schlechterdings genöthigt bin um bes Beiles, um der Rettung meiner grmen Seele millen."

Die beiben eblen großen Herzen verstanden sich sehr balb. Wer möchte zweiseln, daß die in treuer Demuth sich der Weiseheit ihres Baters unterordnende Tochter mit heißer Freude den Augenblick bejubelt haben würde, in welchem Morus zu ihr gesprochen hätte: "Und es ist doch möglich, nicht den Martyrtod zu sterben, einen Ausweg zu sinden, ohne daß Wahrheit und Gerechtigkeit darunter Noth leiden!"

Aber bieser Ausweg fand sich nicht, und Margaretha war groß und liebevoll genug, um ihrem Bater bie balb gegählten

und so schnell entflogenen Stunden des Wiedersehens nicht durch nutlosen Widerstand und bittern Jammer zu verberben: ihn, ben Berehrten und Geliebten zu beglücken, war ihr einziges Ziel, dem sie mit blutendem Herzen, aber mit ungebrochener Treue nachstrebte.

Und in der That, Niemand konnte geeigneter und würdiger sein, um solch hohe und rein geistige Empsindungen einzuflößen, als Thomas Morus. Einsamkeit und Einkerkerung, die tägliche Betrachtung des ihm nach seiner sesten Ueberzeugung ganz unsehlbar bevorstehenden Schicksals, das Hereinragen der Ewigkeit, auf deren Schwelle er sich fühlte, in dieses so bald abzuschließende Leben, und die im Kerker noch mit gesteigertem Eiser fortgesetzte Uebung nicht nur des Gebetes und der Betrachtung, sondern auch der sonstigen mönchischen Strengheiten, die wir an ihm kennen — dieß alles hatte seinem edlen, durchzeistigten, der Erde abgestorbenen Angesicht einen wahrhaft überirdischen Ausdruck verliehen: aus seinen Augen strahlte die Seligkeit des Himmels einen Glorienschein in die düstere Towerzelle; eine süße, wenn auch ernste Heiterkeit begleitete und erstüllte jedes seiner Worte.

In ber That, welch ein Schauspiel für eine Tochter, welch ein Schauspiel zumal für eine solche Tochter! Wenn sie verstraulich die Gefühle ihrer Herzen ausgetauscht, die Sorgen und Anliegen der Gegenwart und Zukunft besprochen hatten, dann knieten sie neben einander auf den Kerkerboden nieder, und in gemeinsamem heißem Gebete schwangen sich die vereinigten Seelen, einem reinen, schneeweißen Taubenpaar vergleichbar, zum himmel der ewigen Liebe empor, und in stetem Bewustssein der menschlichen Schwäche und Erlösungsbedürftigkeit verzgaßen sie nicht, aus ganzem Herzen und ohne jede Gleißnerei die Bußpsalmen zu beten und das Elend der Gegenwart in Gebanken auszugleichen mit der nach ihrer demüthigen Meinung unverdienten Glückseitzfeit früherer, ach! so schoner Tage und Jahre.

In einer folden Stunde mar es, wo Morus zu feiner Tochter fprach:

"Sie haben mich ba herein gethan, mein Kind, in ber sesten Meinung, mir ein schweres Leib aufzuerlegen; aber ich versichere Dich, meine gute, theuerste Tochter, wäre es mir nicht um Weib und Kind, ich hätte schon längst eine noch engere und düsterere Kerkerzelle gewählt. Ich fühle mich hier so glücklich, als ob ber liebe Sott mit mir umginge, wie mit einem verwöhnten Kind, als ob er mich förmlich auf ben Schooß nähme, um mit mir zu tändeln."

Das find freilich Dinge, die nicht Jeber von uns versteht; seien wir zufrieden damit, daß ein so großer Mann, wie Thomas Morus, sie in vollster Wahrhaftigkeit erlebt und empfunden hat!

Beständiges Streben nach Bervollkommnung, unausgesetzter Berkehr mit Gott, Tag und Nacht fortgesetzte Borbereitung auf den Tod — das war außer dem Berkehr mit Margaretha der Gesammtinhalt von More's Kerkerleben. Da ihm in der ersten Zeit und ziemlich lange sowohl Lectüre als auch schriftsstellerische Beschäftigung gestattet wurde, so gab er sich beiden gestitigen Genüssen mit vollem Eiser hin.

So schrieb er im Gefängniß in lateinischer Sprache eine Abhandlung "baß man um bes Glaubens willen auch ben Tod nicht scheuen bürse", so eine Reihe von "aus ben Psalmen gesammelten Gebeten", so eine "Erklärung ber Leidensgeschichte unseres Heilandes", die er jedoch nur bis zu den Bibelworten: "und sie legten Hand an Jesum", sortzusühren im Stande war. All' diese Schriften tragen durchaus das Gepräge seiner Lage und sind reich an den erhabensten Betrachtungen über die Psticht und über das Glück, der Sache Gottes, dem Siege der Wahrzeit jede Rücksicht des irdischen Lebens aufzuopfern. Da er diese Dinge geschrieben hat, während er sur seine Ueberzeugung litt und dem Tode für sie entgegenging, so haben seine Worte die schönste Probe des Ernstes und der Wahrheit glänzend bestanden.

Inzwischen hatte Kanzler Aubley bei einer Berwandten ber Familie More, Namens Alice Allington, zu verstehen gezgeben, wie sehr man es in den höchsten Kreisen beklage, daß Morus durch seinen Starrsinn sein Leben auf das Spiel sehe; er hatte den Bunsch ausgesprochen, daß man nochmals mit allen Gründen, die sich für ein entgegengesetzes Berhalten ausbringen ließen, gegen sein Herz und gegen seinen Berstand Sturm lausen möge. Alice Allington versäumte natürlich nicht, jedes Bort des hochgestellten Beamten schleunigst ihrer Base Margaretha Roper mitzutheilen, von welcher allein ja, wie alle Betheiligten genau wußten, der gewünschte Bersuch wenigstens mit einiger denkbaren Aussicht auf Erfolg auszgehen konnte.

Margaretha konnte sich bieser Pflichterfüllung unmöglich weigern; sie machte ben Bersuch jest mündlich, wie sie ihn vorsher schriftlich gemacht hatte: ob mit irgend welcher Hoffnung auf Erfolg, möchte ich sehr bezweiseln, ob überhaupt in vollem Ernst, ist wenigstens nicht über jeden Zweisel erhaben. Morus hörte sie mit ruhigem Lächeln an.

Ueber bas nun folgende Sespräch hat Margaretha Roper in einem wahrhaft herrlichen Briefe, der uns erhalten ist, die buchstäblich genaueste Antwort ertheilt, und ich kann es nur schmerzlich bedauern, daß die Kürze des mir zugemessenn Raumes es mir unmöglich macht, diesen Brief, sowie noch manche andere quellenmäßigen Actenstücke ihrem vollen Inhalte nach mitzutheilen, statt meine Leser überall mit Bruchstücken nach meiner Wahl abzuspeisen.

"So, so, Fraulein Eva," sagte Morus zu seiner Tochter, "hat wirklich Alice Allington an Dir die Schlange gespielt, und Dich beauftragt, Deinen eigenen Bater in Bersuchung zu führen, und aus Liebe zu ihm ihn meineibig zu machen, auf baß er zum Teufel in die Hölle sahre?" Dann aber anderte er seinen humoristischen Ton in jenen der ernsthaftesten Betrübniß und suhr fort: "Mein liebes Gretchen, wir haben diese Frag

schon zweis ober breimal eingehend mit einander durchgesprochen; ich kann in dieser Sache meinen Entschluß nicht ändern. Mansches lange Jahr hindurch habe ich die ganze Angelegenheit erwogen, durchdacht, studirt; ich konnte nichts sehen, nichts hören, nichts sinden, das im Stande oder geeignet gewesen wäre, meine Ueberzeugung zu erschüttern. Es ist nicht zu helsen; Gott hat mich in diesen Engpaß gestellt, wo ich entweder ihm durch zweisellose Todsünde mißsallen, oder aber geduldig erwarten muß, was er über mich zu verhängen für gut findet."

Rochmals nahm er hierauf ben Brief zur Hand, in welchem Aubley's Gründe auseinandergeseht waren, und bemertte:

"Seine Lorbichaft halt bie gange Sache fur eine Art von Rleinigkeit ober Rinberei, und wie Du felbst, Margaretha, mir jagst, benken so auch gar manche Manner, benen ich um ihrer Gelehrsamkeit und um ihrer Tugend willen hohe Achtung zolle. Und bennoch, mein Kind, sage ich Dir: wenn ich selbst mit eigenen Augen sehen murbe, bag unfer bochverehrter Bischof Fisher ben Gib leiftete, selbst bas murbe fur mich burchaus gleichgiltig sein. Ich bin für mich selbst allein verantwortlich. wie ieber Andere es für fich ift. Manche banbeln vielleicht um ber Menschengunft willen, Manche vielleicht aus Furcht; Unbere bilben fich felbst ein neues Bemissen und benten, Gott merbe ihnen schon verzeihen, weil fie ja nur in Angft und in Zwang gehandelt haben; noch Andere benten vielleicht, fie wollen bie Sache nachher bereuen, beichten, loggesprochen werben, und fo bei bem barmbergigen Gott Vergebung erlangen. Aber, Greichen. ich kann meiner Treu in einer so großen, hochwichtigen Angelegenheit berartige Wege unmöglich einschlagen. Und ich will Dir, gewiß zu Deinem großen Trofte, fagen, bag mein Gemiffen in dieser Sache so fest und ruhig ift, bag ich meiner Erlösung und Rettung so gewiß bin, als ein Gott im himmel lebt. Alles Uebrige, Bermögen, Leib und Leben, wenn es benn fo fein muß, stelle ich getroft bem lieben Gott anbeim; er mirb

mich stärken, fo bag ich lieber alles Andere verliere, als bag ich meine Seele in Befahr brachte."

Die Erhabenheit biefer Worte und Gefinnungen mar für Margaretha so überzeugenb, baß sie selbst in ihrem Briefe bemerkt: "Mein Herz war allerbings schwer bebrängt burch bie Gefahr, in welcher sein Leben schwebte; aber in ber That, für seine Seele fürchtete ich nichts."

Der Bater tehrte zu seinem regelmäßigen, heiteren Cone gurud und sprach icherzenb:

"Bas nun, Tochter Gretchen und Mütterchen Eva? Warum sitest Du so sinnend ba? Brütest Du vielleicht über einen neuen Anschlag mit ber alten Schlange, um bem Vater Abam ben Apfel nochmals annehmlich zu machen?"

Margaretha ging trot ihres tiefen Kummers liebevoll auf seinen Scherz ein. "In der That," sagte sie, "ich bin mit meinem Bitz zu Ende. Höchstens könnte ich noch anführen, was unser früherer Hausgenosse und lustiger Rath, Harry Pattenson, über die Sache gesagt hat. Als er nämlich hörte, Du seist noch immer im Tower, weil Du den Eid nicht leisten wollest, wurde er sehr ärgerlich und rief auß: "Nun, was hat er denn? Warum will er nicht schwören? Ich selbst habe doch auch geschworen." Gerade so könnte auch ich sagen. Warum sollte der Bater einen Eid verweigern, den die Tochter geleistet hat?"

Darüber lachte Morus unbefangen und sagte: "Das ist wieder ein rechtes Eva-Stückchen; benn auch sie bot ihrem Abam nur eine Frucht an, von welcher sie zuvor selbst gegessen hatte." Dann suchte er sie zu trösten: "Es klingt wie ein Räthsel," sagte er, "und ist boch wahr. Es gibt einen Fall, in dem ein Mann seinen Kopf verlieren und bennoch keinen Schaden nehmen kann. Ich habe den Rath unseres Erlösers im Evangelium nicht vergessen, daß man die Kosten berechnen soll, ehe man zu bauen ansängt. Gar manche schlassose Racht hindurch habe ich erwogen und gezählt, was Alles möglicher Beise über mich

.1

hereinbrechen kann. Ich hatte oft ein recht thränenschweres Herz, wenn ich baran bachte; aber ich banke Gott, baß ich gleichwohl niemals baran bachte, abzufallen ober meine Ueberzeugung zu ändern."

Margaretha magte es, bie Möglichkeit anzubeuten, baß ein solcher Wechsel in ber Zukunft noch eintreten könnte, baß es aber alsbann zu spät sein möchte.

"Bu fpat!" fiel ber Bater ihr lebhaft in's Wort. bitte Gott, bag, wenn ich wirklich jemals manten follte, es auch in ber That zu spät sein moge. Moge ich nie auf bieser Belt einem solchen Banken irgend einen erbhaften Vortheil zu verbanken haben. Allein obwohl ich weiß, daß ich um meiner Sünden willen es recht wohl verdient hatte, daß Gott mich fallen ließe, fo tann ich boch nicht anbers, als auf feine barm= bergige Bute vertrauen. Ich will feinen Augenblick zweifeln an feiner Gnabe, und wenn es fein heiliger Wille ift, bag ich um biefer Sache willen leiben foll, so zweifle ich nicht, bag er in seiner Gute mir bieses Leiben gurechnen wird als einen Nachlag an ben verbienten Strafen bes Reinigungsortes. Ja, ich will bem Allerhöchsten vertrauen, auch wenn ich mich porübergebend schwach fühlen sollte. Ja, wenn ich es erleben sollte, daß Furcht und Angst im Begriffe maren, mich zu übermältigen, bann will ich mich erinnern, wie Sanct Betrus anfing, um seiner Rleingläubigkeit willen zu finken, und bann will ich gleich ihm jum Beiland rufen um Bilfe, und er wird mir feine beilige Rechte barreichen und mich in ben frürmischen Wellen ber See vom Untergang erretten. 3ch weiß gewiß, Margaretha, ohne meine eigene Schuld läft ber Beiland ber Welt mich nicht ver-Toren geben. Und wenn er mich je follte zu Grunde geben laffen, felbst bann noch murbe ich burch meinen Untergang feine Berechtigkeit verherrlichen. Darum, theuerstes Rind, lag bie Rube Deiner Seele nicht leiben, mas immer auch in biesem Leben mir begegnen mag; es tann mir nichts begegnen, außer mas Gott will; und ich weiß, ich bin beffen gewiß, bag, mas auch kommen mag, und mag es noch so schlimm erscheinen, es in der That das Beste ist. Und nun, mein gutes Kind, empsiehl mich all meinen Freunden; ich bete von ganzem Herzen, daß ihr Alle dem lieben Gott in Rechtschaffenheit dienen, daß ihr in Ihm Eure Freude und Euer Glück sinden möget. Und wenn mit mir etwas geschieht, was Euch schmerzt, so dittet für mich zu Gott, aber lasset Euch nicht beängstigen; betet für mich so herzlich, wie ich für Euch, auf daß wir uns wiedersinden mögen im himmel, wo wir glücklich sein werden ohne jede Störung und für alle Zeit und Ewigkeit."

Damit schloß bieses Gespräch, und von jest an scheint auch Margaretha jeden Biberstand aufgegeben und ihren Bater mit vollster Ergebung dem Schute Gottes überlassen zu haben. Ihr Bater schrieb ihr noch einen nachträglichen Brief über den Gegenstand, und in ihrer Antwort sagt sie unter Anderem:

"Immer und immer wieber habe ich biefen beglückenden und troftreichen Brief gelesen, ben getreuen Boten von meines Baters helbenmäßig tugenbhaftem Sinne, frei von jeber erbhaften Liebe zu ben Gütern biefer Welt, fest und unzerreiftbar verfnüpft einzig mit ber Liebe zu Gott. Ja, mein Bater! auch ich zweifle nicht, baf Gott feine Sand über Dich halten und Dich an Leib und Seele beschützen wird, nachbem Du allen irbischen Trost von Dir geworfen und Dich willig, froh und völlig feiner Liebe und feinem beiligen Schute anbeimgegeben haft. Und mas glaubst Du auch, bag uns zu iröften vermochte seit Deiner gewaltsamen Trennung von uns? Wahrhaftig nur bie Erinnerung an Dein vergangenes Leben und Deinen gott= seligen Bandel und die Ueberzeugung, daß Dein Berg, rein von jeder irbischen Sefe, voll von Rube und Beiterkeit, angethan mit bem Strahlengewand bes heiligen Beiftes, eine berrliche Bohnftatte Gottes für bie ewige Seligkeit geworben ift."

Man fieht aus biesen Worten Mar, bag fie jede hoffnung, bas Leben ihres Baters zu retten, aufgegeben hatte und ganz

in ben gleichen Geist eingegangen war, mit welchem er selbst alle irdischen Sorgen bei Seite geseht hatte und das endliche Todesurtheil erwartete. Sie schließt ihren Brief mit den Worten: "Deine zärtlich liebende und gehorsame Tochter Margaretha, die getreulich für Dich betet und keinen sehnlicheren Wunsch hat, als an John Woods Stelle zu sein, um Dir einige kleine Dienste leisten zu können."

Margaretha suhr fort, ihren Bater von Zeit zu Zeit zu besuchen und ihm kleine Labungen und Erfrischungen zu bringen, welche sie entweder ber eigenen Armuth abgespart oder von guten Freunden zum Geschenk erhalten hatte. Als die beiden edlen Seelen bei einem solchen Besuche ihre Blide durch das Fenster der Zelle hinaus in's Freie schweisen ließen, sahen sie einige Karthäuser-Mönche vorüberführen — zum Richtplatz, wo sie unter den fürchterlichsten Martern den Tod erleiden sollten, weil sie den König von England nicht als Haupt der Kirche anerkennen wollten.

"Schaue ba hin, Gretchen," rief Morus aus, "wie biefe glückseligen, heiligmäßigen Männer ber Marter und bem Tobe entgegengehen, so freudevoll und so strahlenden Auges, wie ein Bräutigam zu seiner Hochzeit geht. Sicherlich hält ber liebe Gott Deinen einfältigen Bater einer so raschen Erlösung nicht für würdig."

Einige Zeit nach biesem Vorfall erhielt auch More's Gattin Alice die Erlaubniß, ihren Gemahl zu besuchen. Natürlich verlief diese Zusammenkunft des Chepaars zwar in sehr charakteristischer, aber in ganz anderer Weise, als die gottgeweihten Stunden, welche Morus im Kerker mit seinem verständnisvollen Gretchen zubrachte.

Gleich beim Eintritt in die Gefängnißzelle begrüßte Frau More ihren Gemahl auf eine sehr eigenthümliche Beise. "Bas ber Tausend, herr Morus!" sagte sie, "ich muß mich wundern, daß ein so weiser Mann, wie Du, solchergestalt ben Thoren spielen mag. hier bei den Ratten und Mäusen zu wohnen in

biesem schmutigen Loch, während Du Dich so leicht ber größten Freiheit erfreuen könntest, wenn Du nur wolltest gerade so handeln, wie alle andern Menschen auch. Wenn ich überlege, daß Du zu Chelsea Dein wohnliches und schönes Haus, Deine Bibliothek und Deinen lieblichen Garten hast, so muß ich mich in Gottes Namen höchlich verwundern, daß Du noch länger hier verweilen magst." Morus entgegnete:

"Liebe Alice, sage mir nur dieß Eine: ist nicht bas Haus, welches ich jest bewohne, dem Himmel gerade so nahe, wie mein eigenes zu Chelsea?" Sie hatte es nie ausstehen können, wenn ihr Mann den Philosophenmantel um seine Schultern schlug, und auch heute, in dieser ernstesten Lage, blieb sie ihrem Humor getreu.

"Schnidichnad und Paperlapapp," fagte fie in größter Aufsregung, "follen benn biefe Boffen niemals aufhören?"

"Es scheint mir," fuhr ber gelassene Shemann fort, "Du stellst nicht in Abrede, daß beide Häuser dem Himmel gleich nahe sind. Wenn es nun sich in der That also verhält, so weiß ich wirklich nicht, warum ich mich hier nicht ebenso behaglich sühlen sollte, wie dort. Sehe nur den Fall, ich wäre eine Anzahl von Jahren begraben und könnte dann wieder kommen, um mein Haus zu beziehen: sicherlich würde ich dort Bewohner antressen, die mir einsach die Thüre weisen und mein Eigenthum mit nichten anerkennen würden. Uebrigens sage mir, wie lange glaubst Du wohl, daß ich voraussichtlich noch leben könnte?"

"Recht gut noch einige zwanzig Jahre," sagte die betrübte Frau.

"Run also," schloß er die Unterhaltung ab, "wenn Du hättest sagen können, noch einige tausend Jahre, so hätte man von den Borzügen und Schönheiten meines Besitzes in Chelsea noch reden können; allein selbst in diesem Falle muß derzenige als ein schlechter Kausmann betrachtet werden, der um einiger tausend Jahre willen eine ganze Ewigkeit auf das Spiel sett."

Alice ging hoffnungslos fort, und wir werben bas unglückliche Weib gewiß recht milbe beurtheilen; sie rebete nicht nur scharf, sondern handelte auch gut, indem sie ihren letten Ring und ihr lettes Kleid verpfändete und verkaufte, um ihren Mann im Kerker zu unterstützen und zu erquicken.

Morus beging die Unklugheit, während seiner Gefangenschaft — jedenfalls gegen den Willen der Behörden und gegen die Hausordnung — den Brieswechsel mit seinen Leidensgenossen Wilson und Fisher sortzusehen. Dieser Umstand wurde später zu seinem Berderben verwerthet, wiewohl man mit Bestimmtheit sagen kann, daß er auch ohnedieß seinem Schicksal nicht entzgangen wäre. Uebrigens wurde der fast achtzigjährige Fisher von Ansang an entschieden härter behandelt, als Morus, der ihm oft einen Theil seiner eigenen kargen Nahrung zu schicken die Mittel fand.

Inzwischen ging bas Rahr 1534 bem Ende ju, und im November begielben - fieben Monate nach More's Berhaftung - marb bas Barlament einberufen. Dasselbe hatte bie Bestimmung, bem Werke, welches burch bie Successions Acte und burch ben Successions-Gib mar begonnen worden, die Rrone aufzuseben durch die Supremats=Acte und ben fie betreffenben allgemeinen Unterthanen-Gib. Buerft hatte man nur von der Beiftlichteit und zwar anläglich ber Leiftung bes Successions-Gibes, ohne gesehliche Grundlage, begehrt, bak fie auch, in Bemägheit ber früher ichon ertheilten Bufage, ben Ronig als oberftes haupt ber Rirche in England anerkennen und bas papftliche Unsehen verwerfen folle. Es hatte fich jedoch balb bie Ueberzeugung aufgebrängt, bag mit biefem Mittel nur halb geholfen fei, und so machte man benn ein neues "Landesgefet", für Laien wie für ben Rlerus, fraft beffen "ber Ronia, unfer oberfter Berr, feine Erben und Nachfolger als die all= einigen irbischen Säupter ber englischen Rirche betrachtet merben und die volle Macht befiten follen, alle Brrthumer, Rebereien, Migbrauche und Aergerniffe zu unterdrucken und auszurotten."

i

Nicht umsonst hatte König Heinrich seine Ersahrungen bei Gelegenheit ber Successions-Acte gemacht; barum beschloß bas alle Zeit servile Parlament, daß es nicht genüge, sich diesem Gesehe stillschweigend zu unterwerfen und keine Handlungen gegen dasselbe vorzunehmen, sondern daß auch es musse bes ichworen werden zuerst von den Bischofen, später auch von allen Unterthanen des Königs.

Mit diesem Schritte war der so oft in der Kirchengeschichte hervorgetretene und ebenso oft mißlungene Bersuch, eine "katholische Nationalkirche" zu gründen, auch für und in England eine vollbrachte Thatsache.

Warum ist dieser Versuch noch immer mißlungen? Warum ist er in unseren Tagen neuerdings mißlungen? Warum wird er immer mißlingen, so oft man ihn noch anstellen wird?

Ginfach beghalb, weil er einen Wiberfpruch in fich felbft enthält.

Das Wort "katholisch" bezeichnet, wie Zebermann weiß, die allgemeine, den ganzen Erdkreis umfassende, die gesammte Erzlösungsanstalt in sich enthaltende Kirche. Das entschiedene Gegentheil dieser hohen, göttlichen Idee kann man nicht klarer und nicht trauriger aussprechen, als durch das Wort und den Begriff einer "Nationalkirche", in welcher die ewige Seligkeit abhängen soll von dem Staatsbürgerrecht und den darauf gesehten Taren und Sporteln.

In der katholischen Kirche ist das Verhältniß des höchsten Oberhauptes, welches als der irdische Stellvertreter des göttslichen Gründers der Kirche daskeht, zu allen Mitgliedern der Kirche ein ganz wesentlicher und unerläßlicher Gegenstand und Bestandtheil ihres Glaubens; dieser Glaube wird angetastet und durchbrochen durch jede unrechtmäßige Aenderung des fragslichen Verhältnisses, also ganz vorzugsweise durch jeden Versuch einer Nationalkirche. Jede Nationalkirche hat durch ihren bloßen Existenzversuch bereits die Bahn der Irrlehre mit voller Entschiedenheit betreten, und darum ist auch die Kirche Englands von dem Tage an, wo Heinrich VIII. sich auf den Stuhl des

hl. Petrus sețen wollte, nicht nur schismatisch, sondern auch häretisch gewesen.

Diese Wahrheiten standen so klar als nur möglich vor bem Geiste unseres Gefangenen, und er sah sehr wohl ein, bag ber neue Schlag unter Anderem auch bazu bestimmt sei, mit ihm ein Ende zu machen.

Heinrich ließ es nicht fehlen an der überstüssigen Berdeutlichung der Absicht, welche er im Herzen trug. Im April 1535,
als Morus gerade ein Jahr lang im Tower saß, schickte der
König seinem auserwählten Opfer einen Besuch in sein Gejängniß. Es erschien kein Geringerer als Thomas Cromwell,
begleitet von den Beamten der Staatsanwaltschaft und zwei
Doctoren der Rechtswissenschaft. Er werde, so sprach Eromwell zu ihm, ohne Zweisel auch von dem neuen Gesetze gehört haben, durch welches der König als Oberhaupt der englischen Kirche erklärt worden sei. Ueber dieses Gesetz verlange der König seine, More's, Ansicht und Meinung zu vernehmen.

Sibt es wohl im Reiche bes Denkbaren eine empörenbere Grausamkeit, eine seigere Riebertracht, als von einem seiner Freiheit beraubten, zu jeder strafbaren Handlung schlechterdings unfähigen Menschen eine Meinungs-Aeußerung zu verslangen in keiner andern Absicht, als um diese Aeußerung, deren Inhalt man zum Boraus kennt und kennen muß, unmittelbar nachher als Gegenstand einer Strafanklage zu verwerthen? Und was ist zu sagen von einer Staatsgewalt, die bis zu solcher Tiese der Entwürdigung herabgesunken ist?

Morus lehnte Cromwells Ansinnen ab. "Er habe zwar in früheren Zeiten sich über die einschlägliche Frage ganz freismüthig dem Könige gegenüber ausgesprochen, jetzt aber sinde er keinen Grund mehr, dieß zu thun. Er habe sich aller Gesbanken über irdische Gegenstände entschlagen, und wolle auch nicht darüber streiten, welche Titel dem Könige und welche dem Banke gebühren. Er sei und bleibe des Königs getreuer Unters

than, er bete täglich für ben Herrscher, für bas königliche Haus und für bas Baterland, aber in biese Sache wolle er sich in keiner Beise mischen."

Eromwell bemerkte bem Berhafteten, daß ber König mit einer berartigen ausweichenden Erwiederung nicht zufrieden sein werde, vielmehr eine ganz bestimmte und klare Antwort ohne Hörner und Schrauben verlange. Zugleich stellte er ihm vollsständige Begnadigung in Aussicht, falls diese Antwort zur Besfriedigung bes Monarchen ausstalle.

Morus gab die Alles entscheibende Schlufantwort:

Er sei sest entschlossen, an keinerlei weltliche Dinge mehr zu benken, geschweige benn sich in sie zu mischen. Seine einzige Beschäftigung sei die Betrachtung ber Leiben Christi, und die Borbereitung auf den eigenen Tod.

Nichts kann nach meiner Meinung ebler und zugleich vernünftiger, besonnener sein, als More's Berhalten bei dieser Gelegenheit. Unerschütterlich entschlossen, seiner Ueberzeugung um keinen Preis untreu zu werden, zugleich voll kaum verhehlter Entrüstung über die jammervolle Art und Weise, auf welche man ihn zu fangen suchte, vermied er dennoch mit hoher Beisheit, als ächter Schüler Christi, jedes heraussordernde oder verlezende Wort. Er gab sogar zu verstehen, daß man von ihm, einem gebrochenen Mann, unter keinen Umständen eine thatkrästige Opposition zu befürchten habe: er drängte sich in keiner Beise zum Martyrium heran, und er war hiebei ganz gewiß vorzugsweise geleitet von dem Vorsatz strengster Pflichterfüllung gegen seine Familie; denn ihm selbst war in der That Leben und Tod gleichgiltig geworden.

Dieß Lettere zeigte er auf's Deutlichste, als er in ber nämlichen Angelegenheit zum zweiten Male vor Thomas Cromwell gerufen warb. Abermals wies ber Commissär ben Gesangenen auf seine auch im Kerter fortbauernbe Unterthanenpsticht hin. Damit verband er zum ersten Mal bie vielsagenbe Erklärung, baß ber Strenge bes Gesehes voller Lauf gelassen werbe, wo Hartnädigkeit fich nicht wolle biegen laffen. Morus verftand und beantwortete biefe Drohung.

"Ich rebe Niemanden zu der einen oder andern Meinung zu, ertheile keinen Rath, tadle Niemanden, wünsche Niemanden Schlimmes, Allen Gutes, bete für den König und für Alle. Wenn dieß nicht genügt, um mein Leben zu retten, dann will ich gar nicht länger leben. Gar oft, seit ich in diesem Gestängniß bin, glaubte ich in Folge meiner körperlichen Leiben meine letzte Stunde gekommen; ich kenne also das Gefühl der Todesnähe, und ich war nicht ein einziges Mal darüber bestrübt, sondern ich trauerte jeweils nur dann, wenn die Hoffnung des Todes mir wieder zu entschwinden schien! Mein armer Leib steht zu des Königs Befehl; wollte Gott, mein Tod könnte ihm nüten!"

Am 3. Juni 1535 erhielt Morus einen abermaligen Besuch von einer Commission, bestehend aus Erzbischof Cranmer, Kanzler Aubley, dem Herzog von Norsolk, dem Grasen von Wiltshire (Anna's Bater) und Thomas Cromwell. Dem Gesangenen ward das Protokoll über seine frühere Einvernahme, sowie der von der Commission erstattete Bericht an den König vorgelesen, und ihm des Monarchen Unzufriedenheit und Ungnade verkündet. Man erklärte ihn geradezu verpstichtet, sich darüber auszusprechen, ob er die kirchliche Obergewalt des Königs, den Supremat, für rechtmäßig halte oder nicht; im lettern Fall gestehe er selbst seine böswillige, treulose Gesinnung gegen den König zu.

1

More's Antwort ging bahin: "Er sei sich keiner böswilligen Gesinnung bewußt, könne also eine solche auch nicht gestehen. In der Sache selbst verweise er auf seine frühere Antwort, fest hoffend, daß einstmals der Tag kommen werde, an welchem seine Schuldlosigkeit vor Gott und der Welt offendar sein werde. Er wieß darauf hin, daß er bis zur gegenwärtigen Stunde treulich gehandelt habe nach der Borschrift, welche ihm der König selbst beim Eintritt in dessen Dienst gegeben,

"vor Allem Gott, und bann erst ben König vor Augen zu haben". Des Königs Macht, burch Landesgesetze eine Antwort zu erzwingen, wolle er nicht bestreiten, obwohl er diesen Zwang ziemlich lästig sinde. Wenn das Gewissen eines Einzelnen gegen ein Gesetz sei, so könne man von ihm höchstens verslangen, daß er gegen dasselbe weder durch Worte, noch durch Handlungen verstoße; wollte man aber verlangen, ein Gesetz entweder dem Gewissen zuwider zu billigen, also zum Nachtheil der Seele, oder dasselbe ausdrücklich zu verwersen zum Verzberben des Leibes, dann allerdings würde ein solches Gesetz einem zweischneidigen Schwerte zu vergleichen sein."

Morus bestritt ferner ber englischen Landesgesetzgebung das Recht, allgemein anerkannte Glaubensüberzeugungen der gessammten Christenheit anzutasten — und eine solche war vor der staatlichen Anerkennung des Protestantismus die Stellung des Papstes in der Kirche; er weigerte sich deßhalb, einen neuen Sid zu leisten, wornach er in allen Dingen, die des Königs Person und amtliche Litel betreffen, wahr und aufrichtig antsworten wolle. Er erklärte geradezu, es sei sein sester Entschluß, in diesem Leben keinen Sid mehr zu leisten. Und in der That war die Bezugnahme dieser neuen Sidessormel auf Heinrichs angemaßten Litel "Haupt der Kirche" so plump versteckt, daß auch einem Christen, wie Morus war, bei diesen dumm bos-haften Schlingen und Fallen endlich die Geduld ausgehen konnte.

Dieß war der letzte Bersuch, den König Heinrich mit seinem früheren Liebling anstellen ließ. Er hatte sich nunmehr überzeugt, daß er die Zustimmung dieses zum Tode entschlossenen Mannes zur Losreißung Englands von der katholischen Kirche niemals erlangen werde. Während er also auf dieser revolutionären Bahn mit raschen Schritten vorwärts ging, die Klöster vernichtete und den zum großen Theil knechtisch gesinnten Klerus ganz unter die Abhängigkeit von der Staatsgewalt beugte, besahl er, gegen Morus endlich den förmlichen Strasprocess einzuleiten.

Bon biesem Tage an ward die Behandlung des Gesangenen nicht nur eine wesentlich andere, als sie bisher gewesen war, sondern sie ward eine unzweiselhaft grausame und barbarische. Am 12. Juni 1535 erschien der Staatsanwalt (Solicitor) Rich, eines der unwürdigsten Werkzeuge der damaligen Regierungspolitik, in Gesellschaft zweier Unterbeamten Namens Southwell und Palmer, um dem Gesangenen in Folge königlichen Besehls sämmtliche Bücher und Schreibmaterialien wegzunehmen. Er war in derselben Stunde in seiner schon früher erwähnten Leidensgeschichte des Herrn an die Stelle geskommen: "Sie legten Hand an ihn."

Bährend nun Richs Untergebene mit Einpaden dieser harmslosen Bücher und Schriften beschäftigt waren, vollzog Rich selbst mit der Geschwindigkeit eines Halunken noch einen andern Auftrag, welcher, im Grunde genommen, seine Hauptausgabe war. Er sollte nämlich unter der Form und Maske eines freundschaftlichen Gespräches den Gesangenen ausholen und zu vertraulichen, unvorsichtigen Aeußerungen verleiten, welche dann in der gerichtlichen Hauptverhandlung beim Mangel sonstiger Beweise mit rohester Treulosigkeit vor den Geschworenen gegen ihn verwerthet werden sollten.

Der Solicitor Rich hat biesen Auftrag vollzogen, und er ist ihm nicht ganz mißlungen. Bis jest nämlich hatte Morus nur zwei Eibe verweigert, sich dadurch ber Begünstigung bes Hochverraths schuldig gemacht, und lebenslängliche Einsperrung, sowie den Berlust seines Bermögens verwirkt. Um ihn zum Tobe führen zu können, dazu brauchte man den Thatbestand bes vollendeten Hochverraths, und diesen solle Rich erweislich machen.

ţ

Er wandte sich also mit freundlicher Geberde und Betonung an More und sagte: "Ihr seid anerkannter Maßen ein weiser und gelehrter Mann; Ihr würdet mich verbinden, wenn ich Euch solgende Frage vorlegen dürste: "Wenn das ganze Königreich in Folge eines Parlaments-Gesehes mich als rechtmäßigen König annehmen würbe, wäret Ihr bann bereit, meinen königs lichen Titel anzuerkennen?"

Daß Morus auf biesen in ber That eben so plumpen wie unbefugten Angriff überhaupt irgend eine Antwort zu geben sich veranlaßt sah, das ist und bleibt einer der unerklärlichsten Punkte in seinem Leben. Allein, welche Geisteskraft unterzliegt nicht einer wenigstens augenblicklichen, vorübergehenden Schwächung ober Berbunkelung, wenn jahrelange Kerkerluft den körperlichen Organismus gebrochen hat? Genug, statt dem frechen Buben zu sagen, daß er hier nichts zu fragen habe, gab Morus ihm freundlich und gelassen zur Antwort:

"Ja, herr, ich murbe ihn anerkennen."

"Gut," forschte Rich weiter, "gesett nun ben Fall, ein Parlamentsgeset murbe gebieten, mich als Bapft anzuerkennen, wurdet Ihr mich nicht auch als Papft annehmen?"

"Bas dieß betrifft," fuhr der arglose Gesangene fort, "so hat das Parlament wohl die rechtmäßige Gewalt, in Eurem ersten Falle zu handeln. In Eurem zweiten Falle aber erlaubet mir, hinwiederum Euch eine Frage vorzulegen. Gesett den Fall, das Parlament erließe ein Geset des Inhalts, Gott sein icht Gott, würdet dann Ihr einem solchen Gesetz zustimmen?"
— "Nein," entgegnete Rich, "denn kein Parlament hat Recht oder Gewalt, so Etwas zu behaupten." Damit ließ Morus den Gegenstand fallen; Rich dagegen behauptete, der Gesangene habe noch die Worte hinzugesügt: "Ebensowenig hat ein Parlament die Besugniß, einen König als das oberste Haupt der Kirche zu erklären."

Und diese, zwar sehr richtige, aber nur angebliche, von Morus sicherlich nicht gesprochene Aeußerung sollte nun den Thatbestand des Hochverrathes enthalten und vollenden. Inzwischen war eingepackt, und die Diener der Gerechtigkeit entsfernten sich.

Durch die grausame hinwegnahme seiner Bucher und Schriften hatte Morus seinen vorzüglichsten Eroft verloren,

und ich tann nicht sowohl einen ruhigen und gelassenen humor, als vielmehr einen Anflug bitterfter Troftlofigkeit barin finden, wenn er von biesem Tage an langere Zeit die Kensterlaben nicht mehr öffnete und bem Kestungscommanbanten auf seine bekfallfige Frage antwortete: "Wenn die Waaren und die Wertzeuge hinweggenommen find, mas tann man Anderes thun, als bie Bube ichlieken?" Als er fich fpater wieber entschloß, Gottes Tageslicht in seine Belle hereinzulassen, ba war er eben genöthigt, die nothwendigsten und letten Mittheilungen an die Seinigen mit Roble auf zufällig aufgelesene kleine Bapieridnibel ju ichreiben. Go behandelte ber tonigliche Grunder ber anglicanischen Rirche einen ber größten Schriftsteller feiner Beit und seines Landes. More's Nachkommen aber und die getreuen Ratholiken Englands bewahrten die von ihm mit Roble beschriebenen Bapierftreifchen lange Jahre als theure, gebeiligte Reliauien auf. Inbeffen auch aus biefer bufterften Beit feines Rerterleibens bligen einzelne Strahlen feines alten, auten Humors hervor; so schreibt er einmal an Margaretha, "ein aanger Sefter voll Roblen reichen nicht bin, ihr feine vaterliche Liebe auszusprechen".

Eine andere unangenehme Thatsache fällt in die gleiche Zeit, nämlich die Entdeckung seines fortgesetzen Berkehrs mit Bischof Fisher; und wir wollen sogar zu Gunsten Heinrichs und seiner Beamten annehmen, obwohl es nicht bewiesen ist, daß diese Entdeckung mit beigetragen habe zu der über More verhängten Maßregel, deren Bollzug durch Rich wir bereits kennen gelernt haben. Der Diener des Bischoss, welcher die Correspondenz vermittelt hatte, wurde eingezogen und mit dem Tode bedroht. Er war ein einsacher Landmann und fragte in gutmüthiger Naivetät, ob es denn ein Gesetz gebe, wornach man einen Diener hängen könne, weil er seinem Herrn gedient. Man ließ ihn lausen und jagte ihn aus dem Hause; auch dieser letzte Trost des schriftlichen Verkehrs mit dem alten, bewährten, ehrwürdigen geistlichen Freunde war versoren für immer.

In ber neuesten, 1873 zu London erschienenen Arbeit über Morus sinde ich eine Erzählung, welche zu merkwürdig ist, um nicht erwähnt zu werden, die ich aber gleichwohl nicht auf mein Gewissen nehmen kann, weil es an einer Quellenangabe sehlt und weil die Sache fast zu empörend ist, um ohne Weiteres zur Schande der Menscheit geglaubt zu werden. Hiernach hätte die Regierung sich nicht geschämt, jeden der beiden Gesangenen durch die lügenhafte Behauptung, der Andere habe sich unterworsen, zum Absall zu bringen.

Bu biesem Zweck benützte man — so wird erzählt — zunächst ein Verhör mit Fisher über seinen Verkehr mit Morus; am Schlusse besselben log man ihm vor, der frühere Lordkanzler habe den Sid geleistet, und er könne offenbar nichts Besseres thun, als dem Beispiel seines Freundes zu folgen. Der einfältige Mann nach dem Herzen Gottes glaubte in der That, was ihm erzählt wurde, und antwortete:

"Es thut mir weh, daß der Muth und die Kraft ihn verlassen hat; allein ich bin weit davon entsernt, ihn zu tadeln; denn ich bin ja frei von den schweren Versuchungen, welche die Sorge für Beib und Kind über ihn bringen mußten, und denen er unterlegen sein mag. Jedenfalls berührt die Sache mich in keiner Beise; denn wollte ich den Eid leisten, so müßte ich Schiffbruch leiden an meinem Gewissen und an dem Heil meiner Seele."

Die nämliche Arglist sei benutt worden, um More's Bidersstand zu brechen. Gerabe um die fragliche Zeit erschien Margaretha Roper, mit einer Bittschrift für ihren Bater in der Hand, im Borzimmer des geheimen Rathes. Der Lorkanzler Audlen kam heraus, um mit ihr zu sprechen und ihr Gesuch abzunehmen. Er bedauerte auf's Höchste den Starrsinn ihres Baters, zumal jetzt sogar Bischof Fisher seinen Irrthum eingessehen und den Eid geleistet habe. In überglücklicher Freude fragte sie den Bersucher nochmals, ob sie sich auf die Botschaft verlassen tönne. Da habe Lord Audlen erwiedert: "Ja, und

Der Gerichtshof war zusammengesett aus bem Borsitens den, Lordkanzler Audley, dem Herzog von Norsolk und den Richtern Sir John Fitzames (Oberrichter), Sir John Baldwin, Sir Richard Leicester, Sir John Port, Sir John Spelman, Sir Walter Luke und Sir Anton Fitz-Herbert.

Es wurde zunächst die Anklageschrift vorgelesen, ein langes. weitschweifiges Actenstück, beffen wesentlicher Inhalt babin ging : Der Ungeklagte habe boshafter, hartnädiger und verrätherischer Beije fich gegen bas Parlaments: Gefet aufgelehnt, traft beffen ber Rönig als oberftes Haupt ber Kirche von England erklärt worden sei. Bum Beweis murbe sich berufen auf die Brototolle über seine wiederholte Einvernahme im Tower, und auf fein Befprach mit bem Staatsanwalt Rich eben= baselbst. Ferner habe er in einem Brief an Bischof Fisher, so= wie in einem Berhor bas nämliche Befet als ein zwei= ichneibiges Schwert bezeichnet. Er sei also bes voll= endeten Hochverraths ichuldig, weil er ben Landesgeseten miber= ftrebt und die rechtmäßige Gewalt bes Ronigs nebft bem ihr entsprechenden Titel geläugnet habe. Bugleich murben bie frühe= ren Beschuldigungen, daß er des Konigs zweite Che migbilligt und die beiben Gibe verweigert habe, ausführlich wiederholt.

Rach bieser Borlesung wandte sich ber Gerichtspräsibent an ben Angeklagten, um ihm zu eröffnen, daß immer noch Hoffsnung auf Berzeihung und Gnabe bes Königs vorhanden sei, wenn Morus seine bisherige Meinung ändern und das Gegenstheil bavon beschwören wolle.

Morus bankte ben Herren für ihre gute Absicht und erklärte, er flehe zu bem allmächtigen Gott, daß er durch seine Snade ihn standhaft erhalten möge bei seiner bisherigen Ueberzeugung, selbst bis zum Tobe. Nach dieser Erklärung ertheilte man ihm bas Wort, um sich gegen die Anklage zu vertheidigen. Er begann:

"Wenn ich die Lange und Ausführlichkeit der Anklageschrift

t

ŧ

r

ıt

١

und die Gehässigiakeit ber gegen mich erhobenen Anschuldigungen ermage, fo muß ich befürchten, meine Beiftestrafte und mein Gebächtnig möchten mich verlaffen, ba fie nicht minber als meine forverliche Rraft burch bie langbauernbe Ginfperrung geschmächt find; ich werbe baber wohl nicht im Stande fein, Alles so plötlich und unvorbereitet so zu beantworten, wie ich follte und unter andern Umftanben auch fonnte."

Hier ließ ihm ber Vorsitende einen Stuhl bringen. Nach: bem Morus fich niebergelaffen, fuhr er fort:

"Die Anklage enthält, wenn ich nicht irre, im Wesentlichen vier Sauptpunkte, bie ich mit Gottes Silfe ber Reihe nach beantworten will. Bor Allem foll ich bes Ronigs Che mit ber jetigen Königin Unna migbilligt haben. Es ift nun zwar richtig, daß ich bem König, so oft er mich zu fragen geruhte, meine Unficht über biefen Begenstand ftets gewiffenhaft und freimuthig ausgesprochen habe. Ich vermag aber nicht einzufeben, wie man mich beghalb bes hochverraths anklagen fann. Im Begentheil, ein treulofer Berrather gegen meinen Bott wie gegen meinen Konig mare ich gewesen, wenn ich, in einer fo bochwichtigen Angelegenheit um meinen Rath befraat, aus Schmeichelei und Gunftbuhlerei gegen meine Ueberzeugung und gegen mein Gemiffen gesprochen hatte. Sollte ich aber wirklich in biefem Buntte ben Ronig beleibigt haben, bann glaube ich burch ben Berluft meines ganzen Bermögens und burch die ichon verbüßte Ginterferung mahrend 15 Monaten genügend beftraft zu fein.

"Der zweite Anklagepunkt besteht barin, daß ich trot zweimaligen Berhörs vor einer königlichen Commission mich geweigert habe, meine Anficht auszusprechen über bas Barlaments= Befet, welches ben Ronig als oberftes haupt ber englischen Rirche erklärt und betitelt; man behauptet, ich hatte bieß aus boshafter und verrätherischer Gefinnung und Absicht gethan. Diefes Gefet berührt mich nicht; ich genieße von ber Rirche teine irbischen Wohlthaten und laffe bie Frage, ob bas Gefet Baumftart, Thomas Morus.

11

rechtmäßig ist ober nicht, unentschieben. Niemals habe ich gegen basselbe irgend Etwas gesagt ober gethan, Niemand wird im Stande sein, mich einer solchen Aeußerung ober Handlung zu überführen. Ich will, wie ich schon einmal gesagt habe, an nichts Anderes mehr benten, als an das Leiden Christi und an meinen eigenen Tod. Weber das fragliche Geset, noch irgend ein anderes kann einen Mann um seines Stillschweigens willen bestrasen; nur Worte und Handlungen unterliegen der Strase des Gesets. Gott allein ist der Richter auch über unsere Gebanken."

Als More biese große, heilige Wahrheit aussprach, untersbrach ihn ber Vertreter ber Staatsanwaltschaft, um ihm zu sagen, baß auch bas Stillschweigen unter Umständen eine Bedeutung haben könne, nämlich als Beweis einer boshaften und treulosen Gesinnung; kein treuer Unterthan, welchem eine solche Frage, wie die von Morus beharrlich nicht beantwortete, vorgelegt werde, könne und werde sich der Antwort weigern.

Auf biesen ganz unermeßlich schwachen Beweisgrund antwortete Morus: "Eine rechtliche Bebeutung habe das Stills
schweigen nach römischem und kirchlichem Rechte nur insofern,
als man aus demselben auf Zustimmung, niemals auf
Biberspruch schließe. Der König sei übrigens sehr wohl
im Stande, aus seiner langjährigen Amtösührung zu wissen,
ob er, Morus, ein boshafter Unterthan sei. Die Pflicht eines
wahrhaft getreuen Unterthanen bestehe nicht sowohl darin, auf
alle möglichen Fragen Antwort zu geben, als darin, daß er
Gott mehr gehorche als den Menschen, daß er die Reinheit
seines Gewissen und die Rettung seiner Seele über alles Anbere sebe."

Run wandte er sich jum britten Anklagepunkt und sprach: "Ich werbe angeklagt, boshaft und hochverrätherisch gehandelt zu haben, indem ich während der Zeit meiner Einsperrung im Tower acht Bundel Briefe an Bischof Fisher geschrieben und ihn barin zu gleich hartnäckiger Gesehesübertretung angestiftet

hätte. Ich bitte, mir diese Briefe vorzulegen oder vorzulesen: bann wird man gleich sehen, ob ich lüge oder unschuldig bin. Man sagt mir, dieser Bitte könne nicht entsprochen werden, weil der Bischof die Briefe sämmtlich verbrannt habe. Nun gut; die Wahrheit ist diese: eine Anzahl derselben betraf nur unsere Privatangelegenheiten, da wir seit langen Jahren ganz vertraute Freunde waren. Ein Brief war die Antwort auf eine schriftliche Anfrage des Bischofs an mich, wie ich in meinen Berhören über des Königs oberste Kirchengewalt geantwortet hätte. Ich erwiederte ihm: ich sei mit meinem Gewissen im Reinen und überlasse es ihm, das seinige nach eigenem Erzmessen und überlasse zu bringen. Gott ist mein Zeuge, daß ich dem Bischof diese und keine andere Antwort gegeben habe.

"Der lette Anklagepunkt geht bahin, ich hatte bas fragliche Beset als ein zweischneibiges Schwert bezeichnet; Die nämliche Meußerung habe auch Bischof Fisher gethan, es sei folglich gewiß, daß diefelbe auf einer Berabredung zwischen uns Beiben, auf einem Complott beruhe. Darauf erwiedere ich, daß ich nur bedingt gesprochen habe. Ich sagte nämlich im Berhör, wenn man in jedem Falle Befahr laufe, man moge bas Befet billigen ober nicht, bann finde ich die an mich gestellte Frage fehr hart, weil in biesem Fall bas Geset einem zweischneibigen Schwerte vergleichbar mare, mahrend ich boch weber burch Worte noch burch Handlungen mich gegen basselbe vergangen hatte. Dieg mar meine Antwort; mas ber Bischof geantwortet hat, weiß ich nicht. Wenn seine Untwort mit ber meinigen gleichlautenb mar, so kann baraus keineswegs auf eine Berabrebung ober ein Complott geschloffen werben, sondern nur auf die Uebereinstim= mung unserer Gefinnungen und Ueberzeugungen. Schlieflich erkläre ich wiederholt mit vollster Wahrhaftigkeit, daß ich nie= mals auch nur ein Wort gegen bas Befet zu irgend einem Menschen gerebet habe, wenn man auch vielleicht bem König bas Begentheil berichtet hat."

Diese turze Bertheibigungsrede barf wohl, ohne Widerspruch

zu befürchten, als ein vollendetes Meisterftück betrachtet werden, nicht nur wegen ihrer Sedankenklarheit, lichtvollen Darstellung und sprachlichen Meisterschaft, sondern ganz vorzugsweise wegen eines Umstandes, den sie mit sehr wenigen Bertheidigungszeden, die seit Erschaffung der Welt gehalten worden sind, gemein haben dürste: es steht nämlich darin auch nicht ein einziges Wort, das nicht der buch stäblichen Wahrheit entspräche, und als solche von denkenden Mitgliedern aller Parteien anerkannt werden müßte. Auch scheint sie auf die Zuhörerschaft einen tiesen, sast überwältigenden Eindruck hervorgebracht zu haben: denn jest wurde der für den schlimmsten Fall vordeshaltene, leste Trumpf ausgespielt: Staatsanwalt Richtrat als Zeuge auf.

Er betrat die Zeugenbank und erklärte, daß er allerdings im Stande sei, Umstände anzugeben, aus welchen hervorgehe, daß der Angeklagte des Hochverraths schuldig sei. Er erzählte sodann sein uns bekanntes Gespräch mit Morus im Tower, nebst dem Schlußsat, Morus habe erklärt, "kein Parlament sei im Stande, den König zum obersten Haupt der Kirche zu machen". Und diese Aussage hat Staatsanwalt Rich durch feierlichen Zeugeneid beschworen.

Nachbem Morus eine geraume Beile mit vernichtenber Berachtung seinen Blick auf bem falschen Zeugen hatte ruhen lassen, wandte er sich nach ber Richterbank, streckte seinen rechten Urm aus und sprach mit ungewöhnlich feierlichem Ernste also:

"Meine Herren, wenn ich ein Mann wäre, ber einen. Sib gering anschlägt, so würde ich nicht in diesem Augenblicke an dieser Stelle stehen. Und wenn dieser Zeugeneid, Herr Rich, den Ihr soeben abgelegt habt, mit Wahrheit geleistet ist, dann bitte ich Gott, daß ich niemals sein Angesicht schauen möge — ein Wort, das ich nicht sagen möchte, selbst wenn ich damit die ganze Welt gewinnen könnte."

Hierauf erzählte More bem Gerichtshofe jene ganze Untershaltung, so wie sie in Wahrheit sich zugetragen hatte, und

wandte sich bann nochmals an den Zeugen Rich. "In der That, Herr Rich," sagte er, "ich bin weit tieser bekümmert ob Eures Meineides, als ob meiner eigenen Gesahr: Wisset, daß weder ich, noch irgend Jemand, den ich kenne, Euch jemals für den Mann gehalten hat, welchem eine wichtige Angelegenheit mitzutheilen rathsam wäre. Ihr wisset recht wohl, daß ich seit geraumer Zeit, ja seit langen Jahren in der Lage war, Euer Leben und Euren Wandel zu beobachten. Wir gehörten sehr lange einer und derselben Pfarrei an, und Ihr werdet selbst sagen müssen, — es ist mir leid, daß Ihr mich gezwungen habt, es zu sagen, — man hält Euch allgemein für einen Menschen von leichtsertiger Zunge, für einen Spieler, für einen Mann von nichts weniger als zutem Leumund."

"Ift es also," wandte er sich wieder an den Gerichtshof, "ist es in der That wahrscheinlich, daß ich einem solchen Menschen, daß ich diesem Menschen eher mein Vertrauen schenken sollte, als dem König und seinen obersten Rathgebern? Daß ich meine innerste Gesinnung über die königliche Suprematie ihm eröffnen sollte, nachdem ich sie in wiederholten Verzhören weder dem König noch seinen Commissären enthüllen zu wollen beharrlich mich geweigert hatte? Was ich vor Jedermann für mich behielt, das sollte ich ihm, dem Herrn Rich, geoffenbart haben?"

Und bennoch hatte er eben ben verhängnisvollen Fehler bez gangen, mit biefem Menschen über biefen Gegenstand übershaupt nur zu reben.

"Angenommen aber," fuhr ber Angeklagte fort, "ich hätte wirklich in vertraulichem Gespräch eine ähnliche Aeußerung gethan, so fehlt es doch jedenfalls im rechtlichen Sinn an der erforderlichen Bosheit oder verbrecherischen Absicht, ohne welche vom Chatbestand des Hochverraths gar nicht die Rede sein kann. Auch dürften die hohen Gnaden, Wohlthaten und Gunstbezeugungen, welche mir der König während so vieler Jahre erwiesen hat, und die Dienste, welche ich ihm geleistet

habe, wohl einigermaßen im Stande fein, bas Borhandensein einer boshaften und verrätherischen Gefinnung gerabe bei mir auszuschließen."

In dieser schmachvollen Bedrängniß that Rich, was er nicht lassen konnte: er berief sich auf seine beiben Gesellschafter beim fraglichen Borfall. Die Herren Southwell und Palmer wurden vorgerusen, beeibigt, und gaben an, daß sie viel zu eifrig mit Einpacken beschäftigt gewesen seien, um auf dasjenige zu hören, was zwischen Morus und Rich verhandelt wurde.

So war benn nun — wenn nicht ber Justizmord eine fest beschlossene Sache gewesen ware — bas ganze Lügengewebe ber Anklage burch bie Wahrhaftigkeit von zwei Schreibern zerrissen.

Präsident Audlen schritt zum Resums: Dieser Aufgabe entsledigte er sich in einer Beise, die seiner ganz würdig war; er setze nämlich ben Geschworenen auseinander, daß, wenn die von Rich behauptete Aeußerung More's auch nicht ganz genau so stattgesunden haben sollte, sie jedenfalls die bekannten Gessinnungen des Angeklagten sehr treffend bezeichne.

Mit dieser Belehrung schickte er die Geschworenen, deren zwölf gleichgiltige Namen ich dem Setzer und dem Leser ersparen will, in ihr Berathungszimmer. Sie brauchten kaum eine Viertelstunde, um das "Schuldig" wegen Hoch verraths über Morus auszusprechen. Es ging ihnen, wie es den Geschworenen schon zahllose Male gegangen ist: sie wußten, was der Staatsanwalt und der König von ihnen wollte, und sie thaten es. Denn wer die Macht hat, der hat die Gerichte, und wer die Gerichte hat, der hat die Macht. Das war der Grundsatz jener Tage; Lug und Trug und Justizmord wurde ohne Scheu und ohne Zögern begangen; man wußte, daß es also des Königs Wille sei.

Präsibent Aublen war so entzückt über bas Berbict ber Jury, daß er sogar die einsachsten formellen Borschriften bes Bersahrens vergaß und sosort zur Fällung und Verkündung bes Urtheils schreiten wollte. Allein ber edle Angeklagte unterbrach ihn, als er bes Richters Eilfertigkeit bemerkte, mit stolzer Ruhe und schneibenber Fronie, indem er sagte: "Mein Herr! als ich hier Richter war, da war es Sitte, den Angeklagten nach dem Wahrspruch zu befragen, ob er vor der Urtheilsfällung ober gegen sie noch Etwas vorzutragen habe."

Beschämt und verlegen mußte Audlen sich bequemen, die gesetzlich vorgeschriebene Frage an ben Angeklagten zu richten. Dieser ergriff hierauf abermals bas Wort und sagte:

"Die gegen mich erhobene Anklage beruht auf einem Bar= laments : Gefet, bas im Wiberspruch fteht mit ben Gefeten Gottes und ber Rirche. Die oberfte Regierung ber Rirche ift ein Recht bes beiligen Stubles in Rom, und fein weltlicher Fürft tann biefes Recht fich anmaken, benn ber Beiland felbit hat es bem beiligen Betrus und feinen Nachfolgern, ben Biichofen von Rom, verlieben. Diefes Ronigreich England fann in diefer Begiehung eben fo menig ein abmeichendes Befet erlaffen, als es ber Stadt London zuftehen tann, ein für bas gange Reich verbindliches Gefet zu geben, bas einem Barlaments: Befet zuwider mare. Auch ist bas Befet über ben Supremat ben Rechten und Statuten Englands zuwider, benn bie Magna Charta fagt: Die englische Kirche ift frei, im vollen Genuß ihrer Rechte und ungefrantt in ihren Freiheiten.' Das Gefet ift also zuwider bem beiligen Gib, ben Seine Majestät wie jeder driftliche Kürst bei seiner Krönung abgelegt hat."

Nachdem er so ber maßvollsten Bertheibigung das herrlichste und freimuthigste Bekenntniß seiner Ueberzeugung hatte solgen lassen, unterbrach ihn der Borsthende, indem er ihm bemerklich machte, alle Bischöse und Universitäten hätten den Parlaments-Beschluß gebilligt und es sei deßhalb unbegreislich, daß er allein so hartnäckig auf seiner Privatmeinung bestehen wolle. Morus war diesem traurigen Sinwand gegenüber keinen Augenblick in Berlegenheit; er sehe in den angeführten Autoritäten keinen Grund, seine Gewissenzeugung aufzugeben, er zweisse auch nicht im Mindesten, daß noch viele gelehrte und tugendhafte

Männer sowohl in England als in der ganzen Christenheit leben, von denen zehn gegen einen seiner, More's, Ansicht hulbigen. Gedenke er aber jener gelehrten Doctoren und heisligen Bäter, die längst verstorben und von denen so viele bei Gott im Himmel sind, so sei er ganz gewiß, daß die große Mehrzahl derselben bei Lebzeiten gerade so dachten, wie er jeht denke. Und beshalb fühle er sich auch nicht verpflichtet, sein Gewissen der gesetzgebenden Bersammlung eines Landes zu unterwerfen, entgegen der allgemeinen Uebereinstimmung der ganzen Christenheit.

Damit wurde die Verhandlung geschlossen. Audlen fragte noch öffentlich und ganz insbesondere den Oberrichter Fitz-James um seine Meinung in der Sache und erhielt von diesem geist= vollen Manne folgenden glänzenden Bescheid:

"Bei ber heiligen Juliana!" — das war sein Lieblingsschwur — "ich muß gestehen, daß, wenn ber Parlamentsbeschluß
nicht gesetwidrig ist, dann ist auch Anklage und Berurtheilung
rechtlich begründet."

Solche Leute konnten bamals im freien Albion Oberrichter werden. Und auf bieses Botum hin erklärte Lordkanzler Audlen: "Was brauchen wir weitere Beweise? Er ist bes Todes schuldig."

Und jest wurde der vorbedachte Justizmord in die Form Rechtens eingekleidet. Der Lordkanzler verkündete im Namen des Gerichtshoses solgendes Urtheil: "Sir Thomas Morus soll durch den Sheriff William Kingston von hier nach dem Tower zu Lande abgeführt, von dort auf einer Schleise mitten durch London nach Tydurn geschleppt, dort dis zum Halbtod aufgehängt, noch lebend herabgenommen, die Geschlechtstheile abgeschnitten, der Unterleib aufgerissen, die Eingeweide versbrannt, die Viertheile des Körpers auf den Thoren der City, der Kops auf der Londondrücke ausgestellt werden."

Die Phantasie emport sich und bas Herz will stillstehen, wenn man solche Dinge liest ober gar schreibt; und bennoch

war dieß vor drei Jahrhunderten, mehr als anderthalb Jahrtausende nachdem das Christenthum in die Welt getreten war, das bei Hochverrath geltende Recht christlicher Völker! Und bennoch hatten nur wenige Wochen zuvor, am 4. Mai, eine Anzahl helbenmüthiger Karthäuser-Priester die nämliche Strafe in ihrer duchstäblichen Entsetzlichkeit thatsächlich erlitten bis zum Ende — wegen des nämlichen vorgeblichen Verbrechens.

Ein protestantischer Schriftsteller Englands nennt bas Tobesurtheil gegen More "bas ichwärzeste Verbrechen, bas in England jemals unter ben Formen bes Gefetes begangen murbe". 3ch will nicht untersuchen, ob man biek so buchftablich behaupten fann, benn bie Beschichte Englands ift überhaupt febr fcmara; allein mit Ruhe und ohne Uebertreibung tann man jedenfalls behaupten, daß diefes Urtheil ein vollendeter, vorbedachter Juftige Mord mar. Denn es hatte nach Ronig Beinrichs eigener blutdürstiger Besetgebung feinen, auch nicht ben minbesten Schein ber Berechtigung. Die Strafen ber Gibesverweigerung hatte Morus nach bem Gefete verwirkt, aber mehr nicht; ber Thatbestand bes hochverraths mar von ber Unflage nicht einmal thatfächlich behauptet, und bas Behauptete mar nicht im Geringften bewiesen. Diese Sachlage mar fo sonnenklar, bag fich meber bie Richter noch bie Beschworenen, auch wenn man fich im Beifte gang in jene Beit verfest, barüber täuschen konnten: sie haben ihn gemorbet, weil sie wußten, bag der Rönig ihn gemordet feben wolle.

Rach ber Urtheilsverkundung sprach Morus mit ruhiger und fester Stimme also:

"Gut benn! Ich bin jest verurtheilt, Gott weiß, mit welchem Rechte; und nun will ich frei sprechen, um mein Gewissen zu entlasten! Als ich bemerkte, daß es des Königs Wille sei, herauszubringen, woher die Gewalt des Papstes abgeleitet werden könne, da studirte ich volle sieben Jahre hindurch, um die Wahrheit in dieser Frage herauszusinden; und ich konnte in keines einzigen Kirchenlehrers Schriften entdeden, daß ein Laie

jemals bas oberste Haupt ber Kirche war ober jemals in Zustunft es sein könne." Nochmals berief er sich auf die Ueberseinstimmung ber ganzen Christenheit, und daß er gegen jeden englischen Bischof hundert katholische in die Wagschale legen könne.

"Jest," unterbrach ihn der Herzog von Norfolk, "jest, Sir Thomas, entfaltet Ihr doch gewiß eine hartnäckige und bos= hafte Gesinnung."

"Durchaus nicht, ebler Herr," entgegnete Morus, "ich spreche in gerechter Nothwehr und zur Entlastung meines Gewissens. Uebrigens will ich jetzt nichts mehr sagen, außer dieß: Der heilige Apostel Paulus stimmte bereinst dem Todesurtheil gegen den Blutzeugen Stephanus zu und bewahrte den Steinigern die Kleider auf; und dennoch sind sie jetzt Beide ewig selige Heilige im Himmel und werden dort Freunde bleiben in alle Ewigkeit. So vertraue, ditte und bete auch ich, daß, obwohl Ihr, meine Herren Lords, mich an diesem Tage kraft Richteramtes zum Tode verurtheilt habt, wir bennoch einstmals uns selig im Himmel wiedersinden mögen. Und mein letzter Bunsch seiner: Gott schütze meinen Herrn, den König, und sende ihm getreue Räthe!"

Jett warb er von ben Gerichtsschranken hinweg und nach bem Tower zurückgeführt. Bor ihm her wurde das Richtbeil getragen mit gegen ben Berurtheilten gerichteter Schneide. Er tröstete seinen betrübten Führer, William Ringston, und verssprach ihm sein Gebet im Himmel. Draußen in der Halle, wo die frische Luft nach der drückenden hitze des Gerichtssaales ihn sichtlich zu erfrischen schien, warf sein Sohn John sich ihm zu Füßen und bat unter heißen Thränen um den letzten väterslichen Segen.

۶

:

Allein bie schwerste Prüfung stand ihm noch bevor. Am Quai beim Tower erwartete ihn sein Lieblingskind, Margaretha Roper; bort mußte er ja vorüberkommen, bevor er wieber in sein Gefängniß trat. Ohne jegliche Rücksicht auf Menschen und Vorurtheile stürzte sie nicht nur durch die begleitende Volksmenge, sondern auch durch die scharf bewaffnete und zahlreiche Wache auf ihren Vater zu. Niemand wollte, Niemand konnte die liebevolle Lochter aufhalten. Sie umschlang seinen Hals, sie bedeckte mit ihren Küssen sein ehrwürdiges Angesicht. "O mein Vater!" das war Alles, was sie unter Küssen und Schluchzen hervorzustammeln im Stande war.

Auch jest noch blieb er, ber Chrift und Helb, stanbhaft; er gab ihr seinen Segen und tröstete sie mit ben Worten: "Ich leibe zwar unschuldig, aber nach bem Willen Gottes. Ergib auch Du Dich in diesen heiligen Willen und trage Deine Trauer mit Gebuld."

Sie riß sich von ihm los, kehrte aber im Uebermaße ihres Schmerzes schon nach wenigen Schritten zurück und wiederholte ihre leidenschaftlichen Liebkosungen und stürmischen Schmerze außbrüche. Da, zum ersten und einzigen Male, zeigte auch Thomas Morus einigermaßen, was in seinem Herzen vorging. Zwar blieb er ernst und stumm, jedoch über seine blassen und mageren Wangen strömten reichlich die ausgepreßten Thränen herab. Ja, so erschütternd war dieser Anblick, daß sogar die wogende Zuschauermenge und ein Theil der Sicherheitswache sich der Thränen nicht enthalten konnten.

Auch sein Aboptivkind, Margaretha Giggs, und sein Sohn John drängten sich nochmals zum letten Abschied herbei. Endlich war die Trennung vollbracht und die Thore des Tower schlossen sich hinter dem Verurtheilten.

Nachbem biese härteste Brobe überstanden war, gewann Morus schnell seine gewöhnliche Ruhe und Heiterkeit wieder und blickte mit sestem Auge dem nahen Tode entgegen. Er machte wieder seine gewöhnlichen Späße. Ein Höfling kam — wahrscheinlich im Auftrage des Königs — wiederholt in More's Zelle und belästigte ihn mit seinem Zuspruch; er solle seine Meinung ändern und badurch Gnade sinden. Als er abermals erschien, trat der Gesangene ihm mit den Worten entgegen:

"Jett habe ich meine Meinung geändert." Der thörichte Mensch, ohne weiter zu fragen, eilte mit seiner vermeintlichen Freuden-botschaft an den Hof und alsbald erschien eine Commission, um die ersehnte Sinnesänderung zu Protokoll zu bringen. Da sagte Morus lächelnd: "Meine guten Herren, Ihr seid zu hastig mit der Auslegung meiner Worte. Weine Meinung war, ich wolle mich rasiren lassen, und diese habe ich geändert: ich din jett entschlossen, meinem Bart kein besseres Schicksal zu gönnen, als es meinem Kopse beschieden ist. Das ist meine einzige Gesinnungsänderung."

Am 5. Juli schrieb er mit Kohle seinen letten Brief an Margaretha; nicht einmal bem Berurtheilten hatte man Schreibzeug zurückgegeben. Der Brief lautete:

"Gott ber herr fegne Dich, Deinen Gatten, Deinen kleinen Rnaben, alle die Deinen, alle meine Rinder, alle meine Bathenkinder, all' unsere Freunde. Empfiehl mich meiner auten Tochter Cacilia; ich bitte Gott, fle zu ftarken. Ihr und all' ihren Rinbern gebe ich meinen Segen und bitte um ihr Bebet. Meine aute Tochter Daunce hat ein Gemälbe auf Bergament. von Lady Coniers herrührend, beren Rame auf ber Rudfeite fteht. Sie moge es als Andenken von mir behalten und für Besonbers zufrieden bin ich mit Deiner Magb mich beten. Dorothea Coly und bitte Dich, ihr gut zu fein. Ich weiß nicht, ob fie bieienige ift, von welcher Du mir geschrieben haft, ober Deine andere Dienerin Johanna Alcon. Ich weiß wohl, liebe Margaretha, wie fehr Du um mich leidest, und es wurde mich betrüben, wenn es noch langer ginge als bis morgen. Morgen ist ber Borabend vom Feste bes bl. Thomas von Canterbury und bie Octave von Sanct Beter: befihalb muniche ich, morgen zu Gott zu geben. Dein Benehmen hat mir nie beffer gefallen, als ba Du neulich auf dem Wege von mir Abschied nahmst; es freut mich, wenn Bartlichkeit und Kindesliebe fich nicht die Zeit nimmt, um die Ceremonien und Complimente ber Welt zu beachten. So lebe benn mohl, mein vielgeliebtes Rind; bete für mich, wie ich für Dich und für uns Alle. Meiner Tochter Giggs sende ich ihren arithmetischen Stein zurück; ihr und ihren Tauspathen meinen und Gottes Segen. Grüße auch meinen guten Sohn John, sein kindliches Betragen gestel mir recht wohl. Gott segne ihn und seine brave Frau, meine liebe Tochter; er möge recht gut gegen sie sein, wozu er alle Ursache hat; erlangt er später mein Bermögen wieder, so soll er meinen ihm bekannten Willen hinsichtlich seiner Schwester Daunce nicht brechen. Gott segne seine Kinder Thomas und Augustin und alle, die sie noch bekommen werden."

Un die Band seiner Zelle kritelte er in diesen Tagen folgende Borte:

"Wer möchte, um sein Leben zu retten, Gott mißfallen? Wenn bu so heute bein Leben rettest, wie tödtlich wirst du es morgen hassen, wie schwer wirst du es bereuen, nicht heute schon gestorben zu sein! Bist du mit Christus fröhlich gewesen beim Hochzeitsseste zu Cana, so schaudere nicht davor zurück, auch vor Pilatus' Richterstuhl mit ihm zu stehen. Schon nahet der Augenblick, wo du dich mit ihm freuen wirst in seiner ewigen Herrlichseit."

Noch am nämlichen Tage warb ihm eröffnet, ber König habe bie volle, entsetliche Strafe bes Hochverraths in Entshauptung umgewandelt. Morus bemerkte barauf:

"Ich danke dem König für seine Freundlichkeit und bitte Gott, solcherlei Gnaden mögen allen meinen Freunden erspart bleiben."

Der Morgen bes 6. Juli war für bie Hinrichtung festgesett. Thomas Pope, ein Freund More's, kam in früher Stunde zu ihm mit der Nachricht, daß er auf Besehl des Königs an diesem Tage, Bormittags neun Uhr, sterben müsse und sich darauf vorbereiten solle. More dankte und bat bloß um die Gunst, daß seine Tochter Margaretha seiner Beerdigung beiwohnen dürse; dieß wurde gestattet. Zugleich aber wurde bemerkt, er möge nicht viele Worte machen und sich aller Anreden an das Bolk enthalten; dieß sei des Königs besonderer Wille. Der Bers

urtheilte erwiederte: "Es ift gut, daß ich dieß erfahre; es war allerdings meine Absicht, etwas zu sprechen, aber nichts, was den König oder irgend Jemand hätte beleidigen können. Ich werbe willig dem Befehl Seiner Majestät gehorchen." Pope nahm mit Thränen Abschied; Morus tröstete ihn mit Hinweis auf das ewige Leben, und als der Trost nicht versangen wollte, machte er noch einen berben irdischen Witz. Er zog nämlich das Uringlas hervor, beschaute den Inhalt, zeigte ihn dem Bessucher und sagte, fröhlich wie ein König: "Es ist keine Gesahr sir den Patienten. Er könnte noch lange leben, wenn es Seiner Majestät gesiele."

Ganz erfüllt von bem Gebanken ber Befreiung von allem Irbischen, wollte Morus bei seiner Hinrichtung in sestlichem Gewande erscheinen. Es stand ihm zu diesem Behuse eine Kleidung von Seibe zu Gebote, welche ihm während seiner Kerkerhaft von einem italienischen Freunde, Namens Bonvisi, geschenkt worden war; er legte sie an und lag dann geraume Zeit auf seinen Knieen im Gebet. Der eintretende Festungszommandant rieth ihm, diese Kleidung wieder abzulegen, weil sie sonst in die Hände eines schlechten Burschen (des Scharfzrichters) fallen würde.

"Wie ware das möglich," sagte More, "daß ich Denjenigen für einen schlechten Burschen halten sollte, ber mir heute eine so große Wohlthat erweisen wird? Und wären die Kleider vom ebelsten Goldstoff, er sollte sie haben; ich erinnere mich wohl, daß der hl. Cyprian dem Manne, welcher ihm den gleichen Dienst erwies, dreißig Goldstücke geschenkt hat." Aber der Commandant gab — gewiß aus Gründen, die er für sich beshielt — nicht nach und Morus mußte seinen letzten Gang im groben Wollrock seines Dieners antreten. Punkt neun Uhr ward er aus dem Tower geführt; sein Bart war lang, sein Antlit bleich und eingefallen, aber sein Auge voll heiterer Lebendigkeit. Er trug in seiner Hand ein großes Crucifix und richtete von Zeit zu Zeit die Blicke himmelwärts. Der Zug

kam vorüber am Hause einer frommen und muthigen Frau, bie in fritheren Zeiten bei ihm als Lordkanzler Recht gefunden hatte. Sie eilte auf die Straße hinaus und bot dem Geprüften einen Becher Wein dar. Trot seiner großen Körperschwäche schlug er die gutgemeinte Gabe mit den Worten aus: "Christus trank nicht Wein, sondern Essig und Galle."

Allein selbst in biesem Augenblick hatte Morus auch noch seine Feinde. Gine andere Frau lief ihm nach und forberte mit großem Geschrei Urkunden und Papiere von ihm zurück, die sie ihm als Kanzler übergeben zu haben behauptete. "Nur noch eine Stunde Geduld," rief er ihr zu, "und Seine Majestät wird mich befreit haben von der Sorge für Eure Papiere und für alle sonstigen Erdendinge."

Eine andere, wahrscheinlich gekaufte Weibsperson lief heulend hinter ihm her und klagte über großes Unrecht, das er als Kanzler ihr angethan haben sollte. Er blieb auch ihr die Antwort nicht schuldig: "Ich erinnere mich recht wohl an Euch, und wenn ich in dieser Stunde Eure Sache noch einmal entsscheiden müßte, so würde ich nicht ein Wort an meinem Urtheil ändern."

Man war angekommen am Fuße bes Schaffots. More legte seine hand auf die Schulter bes ihn begleitenden Festungsz commandanten, und sagte, tief erschöpft von dem Gange: "Ich bitte Euch, herr, helft mir sicher hinauf: herunter werde ich gewiß ohne Eure hilfe kommen."

Er würde gerne wenigstens einige Borte an das zahlreich versammelte Bolt gesprochen haben; allein eingedent seines Berssprechens, beschränkte er sich darauf, die Leute um ihr Gebet für seine Seele zu bitten, und sie alle als Zeugen aufzusordern, daß er sterbe im Glauben der heiligen katholischen Kirche, getreu seinem König und seinem Gott. Dann kniete er nieder und betete in tiefster Andacht den 50. Psalm: "Erbarme dich meiner." Nachdem er hiemit zu Ende und wieder aufgestanden war, nahete der Scharfrichter

sich ihm mit Ehrerbietung und bat ihn um Berzeihung wegen seines amtlichen Auftrags; Morus tüßte ihn, sprach ihm Muth ein und sagte: "Du wirst mir heute ben größten Dienst ers weisen, welchen ein Mensch mir noch erweisen kann. Darum zaudere nicht, beines Amtes zu walten. Aber mein Hals ist kurz, barum siehe zu, baß bu nicht schief hauest und beine Amtssehre einbüßest."

hierauf wollte ber Scharfrichter More's Augen verhüllen: allein er fagte: "bas kann ich noch felbst thun", und band sich ein Tuch um, bas er porsorglicher Beise zu biesem Zwecke mit= gebracht hatte. Dann legte er felbst ben Ropf auf ben Richt= block, hieß ben Scharfrichter noch so lange zuwarten, bis er ben langen Bart bei Seite geschoben hatte, und bemerkte babei, als ob es fich um bie allergleichgiltigste Sache ber Belt handelte: "Der Bart ba ift jedenfalls tein Sochverrather." Mit biefem Scherz auf ben Lippen ift er hinübergegangen: benn im gleichen Augenblick trennte ein einziger Sieb bas Haupt vom Leibe. Er mar 55 Jahre alt. Leben und Tod waren ihm vollständig gleichgiltig geworben, weil er seit langer Zeit nur noch in Gott lebte, der Leben und Tod umfaßt; barum konnte er scherzend sterben, ohne auch nur einen Augenblick aufzuhören, ein frommer und heiligmäßiger Christ zu fein.

Sein Körper ohne Haupt ward beigesett in der Peterskapelle des Tower, das Haupt ward auf der London-Brücke
ausgestellt. Margaretha Roper wußte sich dasselbe zu verschaffen; in welcher Beise, ist nicht genau aufgeklärt, und wir
thun am besten, die Sache auf sich beruhen zu lassen: einstimmig wird erzählt, daß sie das theure Haupt erhielt, deßhalb
in Untersuchung genommen, aber nach kurzer Haft wieder entlassen ward, ohne daß man ihr die Beute ihrer Liebe wieder
entris. Die treue Tochter ließ des Vaters Haupt im gleichen
Grabe mit sich selbst beerdigen: sie solgte ihm nach wenigen
Jahren in die Ewigkeit.

Als die Nachricht von More's hinrichtung dem König Heinrich VIII. gemeldet wurde, traf ihn der Bote beim Damensbrett mit seiner Königin Anna. Der Monarch suhr heftig auf, warf der in seinem Herzen bereits gleichsalls zum nämlichen Tode verurtheilten Unglücklichen einen wüthenden Blick zu, und suhr heraus mit den Worten: "Dich trifft die Schuld an dieses Mannes Tod!"

Immer Abams elenber Trost: Eva hat mir ben Apfel gereicht!

Allein Heinrichs Gewissensbisse waren auch in diesem Falle, wie sonft, von sehr kurzer Dauer: ganz unbarmherzig ließ er die Familie seines Opfers von Haus und Hos vertreiben und in die bitterste Armuth hinausstofen.

Das ganze christliche Europa nahm bie Nachricht von ber blutigen Unthat mit wahrem Entsehen und als ben vollgiltigen Beweis auf, daß König Heinrich für immer und unwiderruslich mit Kirche und Glauben gebrochen habe. Morus war nicht nur ber berühmteste, sondern wohl auch der beste Engländer seiner Zeit, jedensalls von ganz Europa als solcher betrachtet.

König Heinrichs VIII. Gefandter am kaiserlichen hofe wagte nicht, die Thatsache einzugestehen, aber Kaiser Karl V. sagte heftig empört: "Und es ift nichtsbestoweniger wahr; Euch aber will ich sagen, daß ich, um biesen Mann als Diener zu gewinnen, die beste Stadt in all' meinen Reichen gern gesopfert hätte."

Der große Kirchenheld, Carbinal Reginald Pole, basmals in der Berbannung lebend, schrieb bei der Nachricht von More's Tod solgende Worte nieder: "Ich kann mich der Thränen nicht enthalten, während ich schreibe, obgleich ich so serne von meinem Baterlande bin. Ich liebte den großen Todten zärtlich, und hatte doch nicht so viele und dringende Gründe dazu, wie mancher Andere: aber Gott ist mein Zeuge, daß ich um ihn mehr Thränen vergieße, als mein Schreiben ertragen kann, so daß sie gar oft meine Buchstaden auslöschen. O Engs

land! Verloren hast bu beinen Bater, beine Zierbe, beinen Schut! Sein Leben hat er gelaffen für bich, auf daß bu nicht vergessest beine Rettung!"

Richt minder schmerzlich beweinte Erasmus ben Tod seines edlen Freundes.

"Jebermann beklagt seinen Tod," schreibt er; "benn selbst bie Gegner seiner religiösen Ueberzeugung mußten seine Freundlichkeit und Güte und die ganze Bortrefslichkeit seines Wesens bewundern. Manche Leute bewundern eben nur die eigenen Landsleute, Franzosen die Franzosen, Schotten die Schotten: More's Gedächtniß ist eingegraben in die liebevolle Erinnerung aller Nationen. Thränen habe ich genug gesehen in Augen, die niemals sein Angesicht erblickten: Thränen strömen über diese Zeilen, ich mag wollen oder nicht. D Gott, wie viele Herzen hat dieses Richtschwert blutig verwundet!"

Gewiß mit vollständigem Recht versichert einer der ersten Lebensbeschreiber More's, daß gar manche von Denen, welche in der Folgezeit für die katholische Sache den Martertod erslitten, die Kraft und Standhaftigkeit dazu geschöpft haben aus dem Beispiel und Vorgang des heiligmäßigen Thomas Morus.

More's Familie hatte schwer zu leiden unter des immer leidenschaftlicher wüthenden Königs Zorn. Sein braver Sohn John wurde wegen Eidesverweigerung im Tower eingesperrt: da er aber keine persönliche Bedeutung hatte, so enthielt man sich der nuplosen Grausamkeit, ihn auch noch des Hochverraths anzuklagen, und ließ ihn schließlich heim zu seiner Familie. Ein Bertrag, durch welchen Thomas Morus lange vor seiner Berhaftung seinen kleinen Grundbesitz an seinen Sohn überztragen hatte, ward selbstverständlich für ungiltig erklärt, und das kleine Bermögen der Krone ausschließlich zugesprochen. Und die Krone von England, niemals verschwenderisch, nahm Solches an, und nahm es gern an.

More's Wittme erhielt eine Gnabenpension von zwanzig Pfund, jest etwa 1500 Mark jährlich, wogegen sie auf jeden

Unspruch verzichten und den geheiligten Wohnsit in Chelsea verlassen mußte.

Das war Thomas Morus, ein Mann, bessen Anbenken sortlebte in Tausenden von Herzen und sich in der Liebe und Begeisterung der Soelsten sortpslanzte bis auf den heutigen Tag. Er ist gewiß nicht freizusprechen von Fehlern und Irrethümern in seiner politischen Lausbahn, aber seine religiösessittliche Persönlichkeit steht makellos da im Lichte einer selten erreichten Tugend und Seelengröße.

Wo ich seine Richtung ober seine Handlungen nicht gebilligt ober strenge beurtheilt habe, ba geschah es, um parteilos ber nämlichen Wahrheit zu hulbigen, welcher Morus selbst sein Leben geopsert hat.

Bieles ist aus More's Geschichte zu lernen auch für unsere Tage und gerade für sie: allein es ist oft weiser, der Einsicht bes Lesers die Schlußanwendungen einer Geschichte zu überslassen, als seinem Nachdenken und Urtheil sich predigend aufzubrängen. Deßhalb schließe ich mit dem einsachen Wunsch, daß diese Arbeit, welche ich mit Gottes Hilfe unter mancherlei Drangsal und Ungunst der Berhältnisse zu Stande brachte, dem Andenken des großen Todten nicht zur Unehre gereichen, ihm vielmehr neue, liebende und verehrende Herzen gewinnen möge.



.

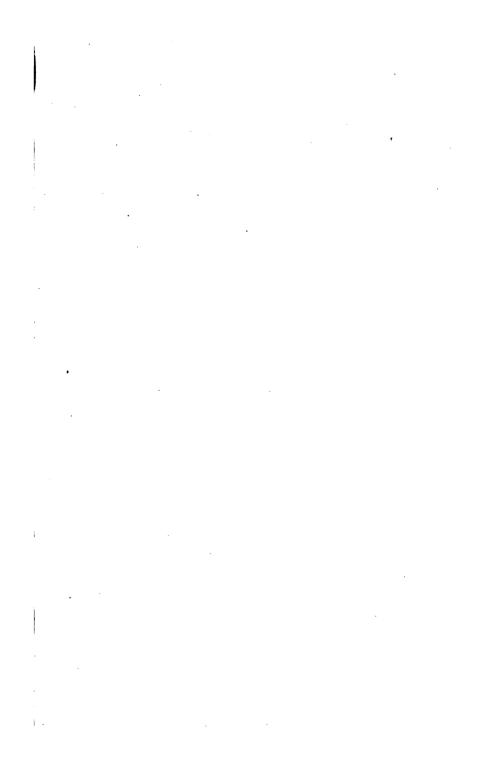

• 

| Thomas Moru |           | M 836<br>B 34 |
|-------------|-----------|---------------|
| Dec 2 1911  | Armes     | JAN 25 1512   |
| 17 918      | Jem.124   | N 11 1919 &   |
|             |           |               |
|             |           |               |
|             |           |               |
|             |           | 1             |
|             |           | 1             |
|             |           | 1             |
|             | ,         | A             |
|             |           |               |
|             | ALC: N    | 110882        |
|             | ALL PARTY |               |





